

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Ramseyer

• , . . . / **,** ( 

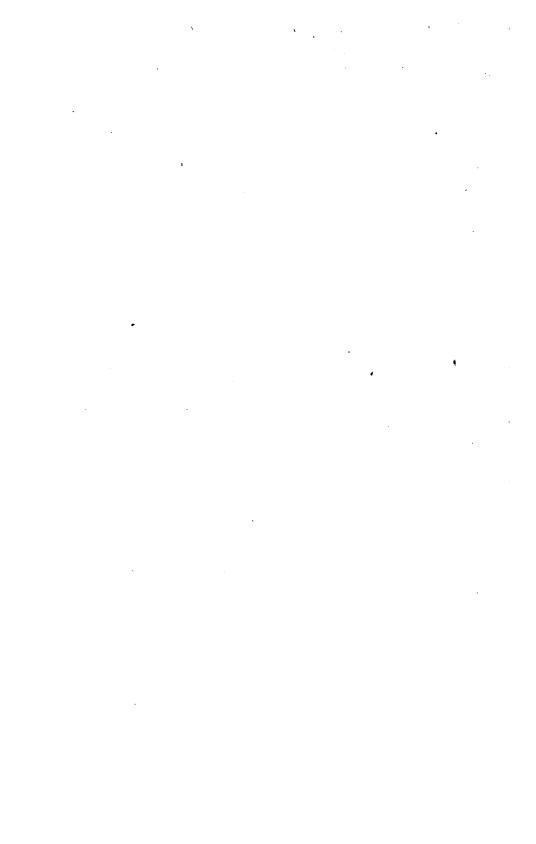

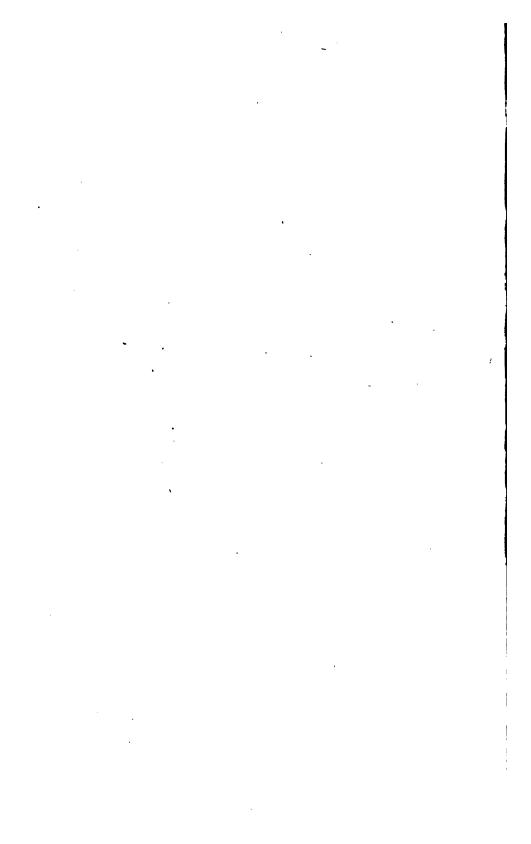



# Tagebücher

der

Missionare Ramseyer und Kühne

aus

den Zeit ihren Gefangenschaft.

Mit Dem Bilbe ber Gefangenen und einer Rarte.

Bearbeitet

noa

S. Gundert.



Busel. Verlag des Missionskomptoirs. 1875. Im Berlage bes Miffionstomptoirs Bafel find gu haben:

### Schriften die Goldküste betreffend.

Behn Jahre auf der Goldkufte. Stizzen aus bem Leben bes Baster Missionars Jatob Hed. Preis 10 Ct. = 10 Pf.

In turzen Zügen wird uns hier die Jugendgeschichte des am 6. Mai 1866 in Christiansborg verstorbenen Missionars heck, sowie seine Reise nach Afrika, bei welcher er Schiffbruch litt, vorgeführt. Sodann erhalten wir ein anschauliches Bild von dem Leben und Wirken, von den Leiden und Freuden, und endlich auch von dem Sterben eines afrikanischen Missionars und Reisepredigers.

### Per Asante-Krieg und die Mission auf der Goldküsse. Preis 10 Ct. = 10 Pf.

In den drei Abschnitten: 1. die Goldfüste, 2. Ajante, 3. die Mission, sind nach einigen einseitenden geographischen und ethnographischen Bemerkungen turz die hauptsächlichten geschichtlichen Data zusammengestellt von der Entdedung der Goldfüste durch die Portugiesen im Jahre 1452 an die zur Einnahme von Kumase durch die Engländer am 4. Februar 1874.

# **Basler Misstonsstationen.** 1. Seft. Afrika und China. Preis 30 Ct. = 30 Pf.

Dieses Heft enthält nicht nur eine Reihe von Bilbern von Baster Missions-stationen in Afrika und China, sondern jedem Bild ist auch eine kurze Erklärung mit Notizen über den Gang und Stand der Baster Mission am betreffenden Ort beigefügt. Wir kommen hiedurch einem vielsach geäuserten Bunsch entgegen.

# August Steinhauser, ein Bild aus der afrikanischen Misstein 30 Ct. = 30 Bf.

Ein kurzes aber hingebungsvolles und reiches Missionsleben wird und in diesem Traktat geschildert. Wir werden durch das Wirken Steinhausers in die Zeit des Ausblühens der Mission auf der Goldküsse in den fünfziger Jahren versetzt, wo in Folge des Bombardements von Christiansborg eine Gemeinde in Abotobi sich sammelte und lieblich zunahm und das Evangesium auch unter dem Krodo-Bolk in Odumase eine Stätte sand. Die merkwürdige Entstehung dieser beiden Stationen, Abotobi und Odumase, dietet vieles, was sür jeden Missionsfreund von Interesse ist. Der ganzen Schilderung merkt man es an, daß sie von Jemand kommt, der Afrika aus eigener mehrjähriger Ersahrung kennt, und in dieser Beziehung ist vornehmlich die Beschreibung der Reise von Europa nach der Goldküste, sowie die Schilderung von Land und Leuten, namentlich der socialen Berbältnisse besonders auschaulich und lebendia.

### Reue Karte der Goldkufte. Preis Fr. 1. = 80 Pf.

Dieselbe ist nach ben Originalarbeiten der Missionare Riis, Strömberg, Locher, Hornberger u. A. bearbeitet und im Format der Karten des Basier Missionsatias ausgeführt, für welchen sie eine wesentliche Ergänzung bildet.

THE NEW YOR: PUBLIC LIBRARY

ASTER, LEMER AND TILBEN POUND/TIONS

## 1. Ashanti - Description and travel,



Missionar Kühne. Missionar Ramseyer mit Frau.

# Vier Jahre in Mante.

## Lagebächer

ber

Kiring Gungar

## Missionare Ramseyer und Kühne

aus

der Beit ihrer Gefangenschaft,

Mit bem Bilbe ber Gefangenen und einer Rarte.

Bearbeitet

nod

S. Gundert. -

**Bust.** Berlag des Missiomptoirs. 1875.



## strike fire made to make the

Drug von Belir, Schneider if Boie.

And the second of the second second second

1.11. July

13 13 8 3 W B.

## Inhalts-Verzeichniß.

|     | "                                                                  | eite |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Die Bartezeit in Anum                                              | 1    |
| 2.  | Die allgemeine Flucht                                              | 3    |
| 3.  | In der Gewalt der Afanteer                                         | 6    |
| 4.  | Bor Adu Bofo                                                       | 13   |
|     |                                                                    | .17  |
|     | Der Marich mach bem Bolta                                          | 23   |
|     | Bom Bolta nach Ofwau                                               | 28   |
|     | Nach und in Aguogo                                                 | 37   |
| 9.  | Des Kleinen Heimgang in Lowiase                                    | 43   |
| 10. | Nach Dwaben und Abankoro                                           | 49   |
|     | Mit herrn Bonnat in Abantoro                                       | 54   |
|     | In Asotsche                                                        | 60   |
|     | Dem Könige vorgestellt                                             | 63   |
|     | Ebenezer                                                           | 70   |
|     | In Rumase mit Bring Anfa                                           | 86   |
|     |                                                                    | 101  |
|     |                                                                    | 108  |
|     |                                                                    | 114  |
|     |                                                                    | 122  |
|     |                                                                    | 127  |
| 21. |                                                                    | 135  |
|     |                                                                    | 144  |
|     |                                                                    | 153  |
| 24. |                                                                    | 157  |
| 25. | Der Grund des Krieges                                              | 167  |
| 26. |                                                                    | 171  |
| 27. |                                                                    | 187  |
| 28  |                                                                    | 205  |
| 29. | Ruhned Befreiung                                                   | 220  |
| 30  | Die Befreiung der Uebrigen                                         | 228  |
|     |                                                                    | 239  |
| UI. |                                                                    | 246  |
| ı   | II Das Calhamide in Monta                                          | 247  |
|     | TTT 6 0 0 0 1 0 0 0 0                                              | 248  |
|     |                                                                    | 250  |
|     | " IV. Ein Schreiben des Prinzen Ansa                               |      |
|     | " V. Ein Wort über die Bolitik der Kolonialregierung im Jahre 1872 | W.   |

Post. 12 hay 17=+

### Pruckfehler.

|            |            | <b>~~~</b>                                                                                                                                                  |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite      | 14         | Linie 10 lies statt Boso - Boso.                                                                                                                            |
| ,,         | 29         | " 4 " " worben — wurden.                                                                                                                                    |
| "          | 32         | " 2 " " Atejna — Atjena.                                                                                                                                    |
| H          | 40         | mitte " " wen — wenn.                                                                                                                                       |
| "          | 43         | Linie 7 von unten lies ftatt Gebanten - Gebante.                                                                                                            |
| n          | ĽΩ         | mitte lies statt an F. — an den F.                                                                                                                          |
| n          | 52         | Linie 13 p. u. lies statt in — ins.                                                                                                                         |
| "          | 58         |                                                                                                                                                             |
| *          | 60         | 2 him andri share birn andressishare                                                                                                                        |
| n          | 77.4       | 1 fairnigh fainnight                                                                                                                                        |
| "          | $7\bar{5}$ | mitte " " feine — sein.                                                                                                                                     |
| ,,         | 94         | Linie 2 " grun - grune.                                                                                                                                     |
| "          | 101        | " 8 " " in H. — mit H.                                                                                                                                      |
| m          |            | mitte " " Leuten — Leute.                                                                                                                                   |
| "          | 103        | Linie 2 p. u. lies ftatt meinen — meinigen.                                                                                                                 |
| *          | 105        |                                                                                                                                                             |
| "          | 110        | mitte " " wurden — wurde.                                                                                                                                   |
| "          | 110        | Linie 5 v. u. lies ftatt prangt — prangte. mitte lies ftatt (S. 4 ff.) — (S. 14. 16).                                                                       |
| *          | 110        | mule new part (5. 4 17.) — (5. 14. 10).                                                                                                                     |
| *          | 125        | m. u. " " Bochen — 4 Bochen.<br>Linie 5 v. u. lies statt Alfa — Agja.                                                                                       |
| "          | 130        | ", 6 ", " " " Sauptpunkt — Hauptpunkte.                                                                                                                     |
| n          | 132        | m. lies ftatt Beifen — Beißen. — Sauptpuntte.                                                                                                               |
| "          | 133        | Linie 13 lies ftatt Pflichten - Bflicht.                                                                                                                    |
| "          | 143        | " 16 v. u. lies statt Lagstätte — Legstätte.                                                                                                                |
|            | 146        | " 15 v. u. " verwundete — verwundet.                                                                                                                        |
|            | 146        | " dutgebrängt — blutgeträntt.                                                                                                                               |
| n          | 152        | " Il ites that R's — R's                                                                                                                                    |
| Ħ          | 161        |                                                                                                                                                             |
| ••         | 163<br>168 | 14                                                                                                                                                          |
| n          |            | " 14 " " ebrenvoste — ehrenvolste.                                                                                                                          |
| "          | 170        | m. " " Momone — Momome.<br>Linie 1 v. u. lies ftatt Lai — Lia.                                                                                              |
| n          | 184        | m. lies statt aller F. — alle F.                                                                                                                            |
| n          | 188        | " " in — ins.                                                                                                                                               |
|            | <b>197</b> | " " " alle — allen.                                                                                                                                         |
|            |            |                                                                                                                                                             |
| <b>"</b> · | 199        | Linie 3 lies ftatt (G. 149) — (G. 150).                                                                                                                     |
| M          | 203        | "" " Marktstraßen — Marktstraße.<br>Linie 3 lies statt (S. 149) — (S. 150).<br>" 6 v. u. lies statt bringen — zu bringen.<br>" 6 " " " " Asanteer — Asante. |
| . #        | 208        | " 6 " " Afanteer — Afante.                                                                                                                                  |
| n          | OIX<br>OIX | nt ties hall stolled, stolled - stolled, stolled.                                                                                                           |
| "          | MIN        | cinie a nea frant moethebute - moethabite.                                                                                                                  |
|            | 220        | " 4 " " Gefangenen — Gefandten.                                                                                                                             |

### Borrede.

Es ist ein seltenes Exeiguiß, dem wir diese Blätter verdanken. Zwei sionare werden plöglich in die Lage versetzt, ein noch ungebrochenes afrist isches Bolks- und Staatsleben aus nächster Nähe zu beobachten und ein genreiches Stück der Geschichte dieser Nation, vielleicht den entscheidenden dendepunkt ihrer Geschichte, handelnd und leidend mit durchzuleben. Und zwar eschieht dies nicht, wie es wohl sonst schon dei Reisenden, Händlern, Resistenten oder Missionaren der Fall war, in der Weise, daß der Europäer die Schwarzen, mit deren Schickal das seine verwoben ist, von oben herab besichaut, sondern diesmal sieht er Alles von unten herauf; denn in unserem Ausnahmsfall war der Schwarze der Herr, der Weiße aber der Sclave.

Wer etwas Zuverlässiges über das voraussichtlich nun zerfallende Afante Reich und seine Regierungsform, über das individuelle sowie das gesellschaft= liche und staatliche Leben jenes interessanten Regervolkes zu erfahren wünscht, wird in diesen Tagebüchern wichtige und vertrauenswerthe Aufschlüsse finden. Freilich muß er fie erst zusammenlesen; benn eine zusammenfassende, überblick liche und abgerundete Darstellung der dortigen Verhältnisse ist in ihnen nicht einmal angestrebt. Dem Herausgeber schien es geboten, die Tagebücher nicht zu verarbeiten, sondern nur abzutürzen, wo sie nämlich etwas weitläufig ausgefallen find ober Wiederholungen enthalten, und Verwandtes einander näher ju ruden. Dabei hielt er es für gerathen, die Aufzeichnungen beider Diffionare zu verweben, so doch, daß durch die Beifügung von "R." und "R." an ben wichtigeren Stellen die Autorschaft der einzelnen Berichte constatirt wird. Dem aufmertsamen Leser wird sich die Bemertung von selbst aufdrängen, daß das eigentliche Tagebuch, d. h. die gleichzeitige Aufzeichnung erft mit S. 75 beginnt, nachdem den Schreibern Tinte und Papier zugekommen war. haben aber beide die lange Wartezeit in Rumase bazu benützt, während sie die Erlebniffe jedes Tags aufzeichneten, zugleich ihre Erinnerungen aus bem erften Sahr ihrer Gefangenschaft niederzuschreiben. Daß in Diesen Die Schilderung der durchwanderten Gegenden mager ausgefallen ist, daß überhaupt geogra-

Anum zu gründen begann. Dort ragte nämlich im Rorden ber Stadt Anum eine mit hohem Gras bewachsene, voraussichtlich sehr gesunde Anbobe etwa 200 Fuß fiber die Ebene empor. Der Bau eines Hauses, vielfach unterbrochen burch allerlei Stammeshändel, tam endlich zu Stande. Während eine Schule angefangen und die Miffionsarbeit unter ben Einwohnern begonnen wurde, betrieb auch ein Agent ber Missionshandlung ben Einkauf von Baumwolke, welche bann ben Botta binab nach ber Riftenstadt Aba versandt wurde. Doch legten die politischen Verhältnisse bem gebeihlichen Auftommen ber neuen Station von Anfang an viele hinderniffe in den Weg. Süblich von Anum fiten die Afwamer am Bolta; fie lebten schon länger ber in fteter Reibung mit ben nächsten Nachbarn, beneibeten biefe auch um ihre Missionesstationen. Im Jahre 1867 herrschte bereits eine fieberhafte Spannung am Bolta hinauf, so bag Annm vom übrigen Diffionegebiet fast abgeschnitten war : Die feinbliche Stimmung, welche Alwamu an ben Tag legte, verbitterte sich am Ende so febr, bag jene Station längere Zeit nur noch auf weitem Umweg über Bremer Stationen zu erreichen war.

Da geschah es nun, dag die Afmamer und die weiter öftlich wohnenden Angloer fich in der Stille mit Afaute verbundeten, und letteres im Anfang bes Jahres 1869 ein Beer über ben Bolta fandte, um hier, außerhalb des britischen Protektorats, weite Gebiete sich zu unterwerfen. Man wußte in Rumase, daß die Briten bagegen teine ernstliche Einsprache erheben würden; batte man aber erst bier große Siege erfochten, hoffte man später mit verstärkter Macht an die Goldküste vorzubringen. Diefer Kriegszug fuhrte im Juni 1869 zur Zerftorung ber beiden Miffionsstationen Anum und Wegbe (ober Ho S. 1). Während die Norddeutschen Arbeiter auf ber letteren Station noch jur rechten Beit entflieben konnten, war ben Bastern in Anum bereits der Ruckzug abgeschnitten. Es befand fich bort selt bem 29. Dez. 1868 der Schweizer Friedr. Aug. Ram fener mit seiner Frau und ihrem am 17. September geborenen Knäblein; ba er seit 1864 auf der Goldkliste gearbeitet batte, stand ihm schon eine ziemliche afrikanische Erfahrung zu Gebot. Als Raufmann war ihm erft vor zwei Monaten der Schlesier Robannes Rübne (seit 1866 in Afrita) zur Seite getreten. Boren wir fie nun ergablen!

### 1. Die Wartezeit in Anum.

Wir hatten große Mühe, ben Geschwistern Schönhuth von unserer stattlichen Station auf bem hügel bei Anum fortzuhelsen. Denn als Alles zu ihrer Abreise nach Ho bereit war — etliche Kisten hatten sie vorausgeschickt — kam plötzlich aus bem Lager, welches die Anumer einige Stunden vor ihrer Stadt aufgeschlagen hatten, ber bestimmte Besehl, alle Männer sollen sich bahin begeben, da der Feind sich bliden lasse. So sah es denn gewitterschwül aus. Nicht nur ließen sich keine Träger sinden, selbst die vorausgeschickten brachten ihre Lasten zurück. Man durfte aber nicht länger zögern, und endlich gelang es, 4 Männer zu sinden, welche Frau Schönhuth nach Peti trugen (20. Mai 1869). Dort ließen sich andere auftreiben, mit welchen sie Ho erreichte. Einige wenige Kisten konnten noch um hohen Preis durch Krüppel nachbesördert werden; der Rest ihres Gepäcks blieb in Anum.

Zeber Tag brachte neue Gerüchte. Aus bem Lager stiegen je und je weiß bemalte Neger, bis an die Zähne bewaffnet, ben Missionshügel hinaus; eine sonderbare Erscheinung mit den Mügen von behaartem Ochsensell, aus denen blutbestrichene Bockhörner hervorstanden. Sie wollten Asanteer gessehen haben, der eine da, der andere dort; wollten Heldenthaten verübt haben die ans Wunderbare grenzten; etliche 20 verlangten Geld, weil sie "für uns am Woltasluß gewacht hatten" — bekamen aber keins, weil nicht von uns bestellt. "Gott der Allmächtige sei unser Wächter." Man konnte sich auf keines der wechselnden Gerüchte verlassen; zudem blieben auch die Weiber, Kinder und Greise mit einigen Mulatten in der Stadt, daher die Gesahr nicht dringend schien. Eher als von dem Feind konnten wir uns von den Anumern bedroht glauben, die so gern unser Haus und Waarenlager inspicirten. Hatten sie doch auch von Schönhuth und Müller Kriegskontributionen erpreßt und beuteten nicht ihre Bemühungen, uns zur Flucht zu bewegen, auf den Wunsch, im verlassen Hause nach Herzenslust auszuräumen?

Wir waren aber sest entschlossen, so lange es die Umstände irgend gestatteten, auf unserem Posten auszuharren, welche Unannehmlichkeiten auch damit verdunden sein mochten. Freilich kam uns keine Ahnung von einer Sesangenschaft in Kumase! Sescheibe Leute äußerten wiederholt, wir haben weniger von den Asanteern zu befürchten, als von den eigenen Leuten. Zwar rieth der König, wenn auch wir uns nicht fürchteten, sollten wir doch unsere Sachen nach Ho schieden. Aber wie wäre das zu bewerkstelligen gewesen? Ein paar mal rannten die meisten unserer Dienstdoten sammt der Amme des Säuglings davon, weil ein Marmruf aus der Stadt zu uns drang; am nächsten Worgen aber kehrten alle wieder zurück.

Was und jedoch beunruhigte, war eine Rauchwolke, die wir jeden Tag hinter ber Gebirgskette vor und aufsteigen sahen, nur daß sie täglich weiter nach Osten vorrückte. Manchmal war der Rauch so dick, daß wir ihn einem brennenden Dorse zuschreiben mußten, manchmal so schwach, daß er kaum vom seindlichen Lager aufsteigen konnte; endlich nur wie ein schleichender Nebel. Ihn zu erklären, gelang unsern Schwarzen nicht. Doch war es kein gutes Zeichen, daß das Lager der Anumer und nun näher rückte; der König hieß es in Kwakubio ausschlägen, nur eine Stunde Wegs von Anum, was keine besondere Lust zum Losschlagen bewies.

"Den lieben Bremer Geschwistern in Ho gieng es wohl ebenso wie uns; sie wünschen ihren Posten zu behaupten, schrieben uns aber doch, ob es nicht rathsam wäre, Schwester R. mit dem Kleinen borthin zu flüchten. Ich rieth auch dazu; doch Schwester R. beharrte darauf, dei ihrem Manne zu bleiben, da sie ohne ihn in Ho einmal nicht ruhig sein könnte. Natürlich stockte das Geschäft in Anum, doch brachten die Leute noch ziemlich Baumwolle, um sie gegen Kauris auszutauschen, so daß gegen 100 Ballen zur Spedition bereit lagen. Allein ich konnte den König nicht bewegen, mir Leute zu geben, welche sie den Wolta hinabgeschafft hätten. Mein Schreiber B. Ohene und der Katechist Christian Asiedu schienen bei uns ausharren zu wollen, obgleich die allgemeine Ausregung auch sie beunruhigte." R.

"Bom Feinde hatten wir nach unserer besten Ueberzeugung nichts zu fürchten, als vielleicht die Erpressung einer Kriegssteuer ober im schlimmsten Falle theilweise Plünderung der Waaren. Denn der Verbündete Asantes, der König von Akwamu, hatte unsere Neutralität anerkannt, indem er ja zwei mal Bruder Schönhuth durch sein Land passiren ließ. Die Asanteer aber wußten nicht nur, daß wir Missionare sind, die mit dem Krieg nichts zu thun haben; sie mußten auch gehört haben, daß Bruder Schönhuth einst das Lösegeld für einen gesangenen Asante bezahlte, um ihn den Seinigen zurückzu senden. Da meine Frau von Trennung in der Stunde der Gefahr nicht

hören wollte, nahm ichs vom Herrn an, baß wir beisammen bleiben sollten. Und es war auch von ihm; benn welcher Trost sie auf unserer Wanderung sur mich gewesen ist, und wie oft mein Glaube durch sie gestärkt wurde, weiß nur Er, der sie nach Leib und Seele so wunderbar gekräftigt hat. Also sagen wir von Herzen, die Wege des Herrn waren gut, sehr gut." R.

In solcher Aufregung vergieng die erste Woche des Juni. Die Wolken, die sich seit so vielen Monaten über dem armen Lande gesammelt hatten, sollten sich endlich entleeren. Was man vom Lager hörte, ließ uns fürchten, daß schon der erste Zusammenstoß eine Flucht zur Folge haben werde, und wo konnten sich Flüchtlinge leichter sammeln, um noch einigen Widerstand zu versuchen, als gerade auf unserem Hügel, der nur 10 Minuten von der Stadt entsernt und durch eine hohe Mauer ringsum gedeckt war? Die Rauch-wolke, die gegen Often vorrückte, stieg jest schon hinter dem Fetischberge auf. Wolkten etwa die Asanteer zuerst nach Ho vordringen? Wir konnten indessen nichts ersahren; ja die Gerüchte wurden wieder magerer und unbestimmter, dis man endlich sast hoffen konnte, die ganze Gesahr sei nur eine eingebildete gewesen.

### 2. Die allgemeine flucht.

Nach einer sehr ruhigen Nacht wurden wir, als eben der Morgen des 9. Juni graute, durch heftiges Klopfen an die Thüre geweckt. Als ich (R.) aufmachte, standen mehrere Krieger in voller Rüstung auf der Veranda, welche im Namen des Königs die Nähe eines Treffens ankündigten; er frage noch einmal, ob wir nicht eiligst sliehen wollten, da die Stadt voraussichtlich bald menschenleer sein werde. Was könnten wir auch von der Milbe der blutdürstigen Asanteer erwarten? Nach nochmaliger Berathung blieben wir bei unserer Antwort.

Kaum waren sie abgezogen, als unfre Hausknaben mit der Bitte kamen, sie zu ihren Müttern in der Stadt zu entlassen, um mit ihnen nach Posu zu flüchten. Wir konnten sie nicht zurückhalten — die drei Mädchen um meine Frau und die Amme waren schon vorher davon gelausen — und veradschiedeten sie in der Hoffnung, sie vielleicht schon am nächsten Morgen zurückkommen zu sehen. Nur zwei der Knaben blieben bei uns, Aschong, den K. seiner Zeit in Osu freikauste, als er in die Sclaverei verhandelt werden sollte, und Abotwe, den der Atemer Parteigänger Dompre als Psand für das von Bruder Schönhuth erpreßte Geld geschickt hatte. Außer dem Lehrer und dem Schreiber blieb uns nur noch der Koch S. Akwete.

Am gleichen Morgen leerte sich die Stadt bermaßen, daß Christian, als er Rachmittags hin gieng, nur noch einige zerstreute Nachzügler traf. Den König hatte er anch gesehen und gehört, berselbe wolle jetzt sein Lager in Anum selbst ausschen. So hatten wir also ein Gesecht in nächster Nähe zu gewarten. Gegen Abend besuchte uns auch der ehrliche Henry Jawe, ein Gemeindeglied, das in Peti als Händler wohnte und uns jetzt beschwor, doch lieber auf einige Wochen nach Ho zu stiehen. "Euren Personen werden die Asanteer nichts anthun, wohl aber könnten sie Euch nach Kumase bringen!" war sein Warnungswort, das mich (R.) etwas unruhig machte. Da er uns aber doch zum Bleiben entschlossen siehe verließ er uns mit dem Versprechen, in der Stunde der Gesahr wieder einzutressen.

Später kam Obobi, ein Berwandter bes Königs, um uns zu sagen, wie leib es bem Fürsten thue, baß unsere Dienstboten uns verlassen haben. Richt bie Flucht, nur die Bereitschaft zu berselben habe er angeordnet. Hoffentlich werben bis morgen unsere Leute sich wieder einstellen. Wie es bann Nacht wurde, begrub K. für etwaige Nothställe 200 Dollar im Garten; auch unsere Ringe vertrauten wir diesem Bersted an.

Als ber Donnerstag (10. Juni) andrach, trasen neue Botschaften ein, welche alle Hoffnung auf balbige Wieberherstellung ber gewohnten Lebensweise vernichteten. Nicht nur kehrte keiner ber Diensthoten zurück, auch die Christen, die disher bei uns ausgeharrt, baten nun um ihre Entlassung: die Asanteer seien einmal als Kopsabscherbeiter bekannt, und solches ihr Handwerk könnten sie, vielleicht durch Versehen, an irgend einem Schwarzen ausüben, während der Weiße wohl geschont werden dürste. Wir gaben ihnen noch etwas Gelb, sammt einem Zeugniß, daß sie uns treulich beigestanden und dem Rath, sich unter keinen Umständen in den Kampf zu mischen; sie sollten über Bato nach Akropong reisen. Dann packten sie ihre wenigen Habseligkeiten zusammen und ließen uns allein auf unserem stillen Berge. Es war ein eigenes Gefühl, keinen menschlichen Laut mehr zu hören, als unsere eigene Stimme.

Wir hatten also Holz zu spalten, die Ziegen zu melken, die Kühe zu besorgen und was das Unangenehmste war, Wasser zu sammeln, wo es sich sinden ließ, denn das Kind wenigstens mußte doch jeden Tag gebadet werden. Unsere Hoffnung, der Herr werde uns dalb Regen senden, gieng auch in Erfüllung.

Wieber eine Botschaft vom Könige, daß er in Anum selbst den Feind erwarten und bekämpsen wolle, ob wir denn noch immer beabsichtigen, uns bieser Gesahr auszuseten? Wir rangen mit dem Herrn um Weisung, und kamen endlich zu dem Entschluß, uns wo möglich nach Ho zu den Brenzer Geschwistern zu begeben; wir waren bereit, bas Schickal ber Station in seine Hand zu legen, salls uns ber König wenigstens einige Träger für die Frau zu geben vermöge. Sei es aber sein Wille, baß wir die Station nicht verslassen, so solle Er uns den Weg zur Flucht irgend wie versperren. Nach biesem Gebet standen wir um vieles beruhigt von unsern Knieen auf.

Die Antwort des Königs traf bald genug ein. Er habe, ließ er ums sagen, soeben gehört, daß Peti sammt seiner Umgebung (die frühere Bremer Station, 4 Stunden von Annm) sich mit Asante verbündet habe. Benn diese Nachricht sich bestätigte, war uns der Weg nach Ho bereits versperrt, und es hieng nun nicht mehr von uns ab, die Flucht zu versuchen. Doch während wir auf den Bescheid über ihre Glandwürdigkeit warteten, woven ein Königsbote uns in Kenntniß sehen sollte, rüsteten wir schnell eine Hängematte und zwei Kischen für die etwaige Flucht.

Balb barauf — um 10 Uhr — ließ sich von ber Stadt her ein Geschrei vernehmen, worauf erschrodene Krieger gegen uns her stürzten. Einige schrieen in den Hof herein: Fort! fart! die Asanteer sind in der Stadt. Andere wollten sich bei uns verbergen, wovon wir sie aber abbrachten; hätten sie sich im Sehöste sestgescht, um eine Bertheidigung zu versuchen, so ware unsere Absicht gewesen, selbst durch die Hinterthüre in den Wald zu sliehen. Weil wir nun den Feind jede Minute erwarten mußten, räumten wir Alles hinweg, was ihm unsere Fluchtgedanken verrathen konnte, und pflanzten uns am Fenster auf, diesenigen zu begrüßen, die zuerst ihre Erscheinung machen würden.

Doch Biertelstunden vergiengen, und noch war vom Feinde nichts zu sehen, auch kein Schuß zu hören; alles blieb stille, bis der Abend heranbrach und unsere Spannung, die auf's höchste gestiegen war, erlahmte. Wollten sie uns etwa in der Nacht überraschen? Wir sürchteten uns je und je, doch im Ganzen umgab uns das Bertrauen auf den treuen Heiland wie eine seurige Mauer.

"Als es buntel war, gieng ich (K.) in die Stadt hinunter, hauptsächlich um noch mehr Wasser aufzutreiben. Todesstille lag über derselben; in den Straßen lagen nur zerbrochene Töpfe. Ich gieng in mehrere Häuser, hörte aber lange keinen Laut, dis endlich ein einziges zurückgelassenes Zicklein in der Ferne mederte. Es wurde mir ganz wunderlich zu Muthe, wie in einer Stadt der Todten und ich ging schnell auf unsern Berg zurück."

Wir ließen die Nacht hindurch das Licht brennen und die Fensterläben offen stehen; matt wie wir waren, konnten wir doch kaum schlasen. Einigemal glaubten wir Lärm zu hören, wenn wir aber aufstanden und lauschten, war es nur die klagende Stimme des Windes, der in Anum jeden Abend sehr stark weht.

Rach langen bangen Stunden brach enblich ber Freitag (11. Juni) an, und auch ber hunger regte fic. Bum Frühftud versuchten wir bie Biegen zu melken, aber bas wollte weber R. noch mir gelingen. Die conbenfirte Mild, von ber wir noch 12 Kapfeln besagen, sparten wir für bas Kinb auf und verstedten biese werthvolle habe an verschiebenen Orten. - Es wurde Mittag und noch herrschte biefelbe Stille; wohl auf brei Stunden im Umtreis war das Land, das sonst von Leuten wimmelte, wie ausgestorben und wir ftanben allein inmitten bieser Einöbe. Die Erwartung bes Feinbes ließ uns an keinem Orte ruben; vom Zimmer in die Beranda, von ber Beranda ins Zimmer, ausschauen und lauschen — bas war unser Tagewert. Stimme! Ach nein, es war nur ein Bogelschrei. Wir sotten ein Stud bes Schafs, bas wir am vorigen Morgen gefchlachtet, und labten uns je und je an ber Fleischbrühe. Aber wenn nicht balb ein Regen fiel, gieng unser Baffer nachstens zu Enbe; wie follten wir bann uns auf bem Sugel burchichlagen? Der Wasserplat mar minbestens 20 Minuten weit entfernt, und ihn aufzuluchen scheuten wir uns, ba wir nicht vereinzelt in bie Hande ber Asantecr fallen wollten.

Segen 4 Uhr hörten wir plötlich einen Flintenschuß! Kam er von Feinden ober Freunden? Wir horchten angestrengt, aber wiederum war kein Laut mehrzu vernehmen. Doch ja — jett erschallen Menschenstimmen, sie werden beutlicher; einer ruft: bra (komm); andere autworten. Gespannt standen wir lange auf der Beranda, bis die Stimmen sich — leider wieder entsernten und uns schließlich nur die Aussicht auf eine eben so peinliche Nacht blieb, wie die letzte gewesen war.

Wieberum ließen wir Lichter brennen, und siehe ba! ber Herr erhörte uns, indem ein tüchtiger Regen die Gefäße füllte, die unter der Dachrinne ftanden. Drauf schliesen wir etwas besser als wir gehofft hatten.

### 3. In der Gewalt der Asanteer.

Ein prachtvoller Morgen brach an (Samstag 12. Juni); die Luft hatte sich wunderbar geklärt, und die helle Sonne warf neue Hoffnungkstrahlen in unser Herz. Wir machten uns baran, alles Wasser ins Waschimmer zu tragen, melkten die Ziegen, diekmal mit mehr Glück, und ließen uns das Frühstück schmeden. Die Leute, die wir gestern gehört, mußten doch wohl Anumer gewesen sein; wie sollten Asanteer uns so lange unbelästigt lassen!

Rosa trodnete eben bie Basche bes Rleinen auf ber Galerie, als fie plotlich aus bem mannshohen Gras, am Jugweg nach ber Stabt, bie Läufe

von wohl einem Dutend Sewehren erblickte. Balb kam auch ein Trupp Krieger zum Borschein, die freundlich mit der Hand grüßten, am Ende auch Makyo owira! (Suten Morgen Herr!) riesen, aber die Sewehre auf uns gerichtet hielten. Wir traten zusammen vor das Haus und sagten ihnen, wir seien Freunde, woher sie kommen? — "Bon Rumase. Auch wir sind Freunde." — Nun winkten sie uns näher zu treten. Wir gaben einem Jeden die Hand und versicherten, wir seien Missionare, die mit dem Kriege nichts zu thun haben. Und um des Kindes willen, das wir auf dem Arme hatten, baten wir sie, die gespannten Sewehre anders zu halten, was sie auch sogleich thaten. Es entspann sich ein Sespräch, welches sie zu befriedigen schien, namentlich als sie ersuhren, daß wir allein hier geblieden seien und Akwamuer wie Asanteer als Freunde ansehen. "Ganz recht so," war ihre Antwort.

Doch wünschten sie nun, wir sollten ihren Anführer sehen, ber ganz nahe sei und nach uns verlange, wir würden bald zurücksommen. Wir meinten, ob es nicht besser wäre, wenn ihr Hauptmann sich zu uns herausbemühte. Wir könnten doch das Haus nicht allein lassen. Der Hauptredner hielt es aber für passender, daß wir uns hinabbegeben, weil sonst zu viele Leute ins Haus eindringen würden, da denn Manches abhanden kommen könnte. Lieber solgen wir dem Bunsch des Häuptlings, der uns die Plage des Ueberzlausenwerdens ersparen wolle, und er werde mittlerweile einige seiner Unterzgebenen vor dem Hause als Wache aufstellen.

Wir mußten uns fügen, giengen aber noch einmal ins Haus zurück, um uns etwas besser anzuziehen — rieth man uns boch, in unsern schönsten Kleibern vor bem großen General zu erscheinen. Wir beteten noch zusammen auf den Knien um Alles, was jeht gut und nöthig war, stecken einige Cizgarren ein, um unterwegs kleine Geschenke geben zu können, tranken noch einen Schluck Wein und traten den Weg — nach Anum sagten sie — mit Ergebung an. Rosa aber nahm noch des Kindleins Saugstasche und zwei Büchsen Milchstoff nebst wollenen Teppichen mit; sie wußte selbst kaum warum, denn wir sollten ja "bald wieder kommen." Wir haben aber die uns so theuer gewordene Station dis heute nicht wieder gesehen.

Unsere Marschordnung war — und blieb — folgende: Boraus ein halbenackter Solbat, die Patrontasche umgürtet über dem zusammengerollten Kleid, ein Messer an der Seite, eine lederne Peitsche unter dem Arme und die Flinte auf der Schulter. Dann kam ich (K.) mit dem Kind auf dem Arm, hinter mir meine Frau, gefolgt von Bruder K. Drei Soldaten schlossen den Zug. Wie wir den Fußweg hinabschritten, kamen uns Hunderte weißbemalter Gesellen entgegen, mit denen sich ein Wortwechsel entspann, worin von Abu Boso und linkem Flügel die Rede war; das Ende aber war, daß die meisten

sich nicht zur Umtehr bewegen ließen, sonbern mit schrecklichem Geschrei ben Berg hinaufrannten. Aus ihrer Habgier erkannten wir schon, daß falls wir zurücklehrten, wir ein leeres Haus sinden wärden. Doch waren sie höslich gegen uns, schimpften wenigstens nicht, und folgten der Ermahnung, ihre Gewehre, beren Mündungen uns manchmal an den Kopf fließen, anders zu halten.

Durch biefen Ameisenschwarm giengs endlich in bie Stadt, die gleichfalls von Afanteern wimmelte. Die meiften flierten uns neugierig an, anbere brachen in Lobpreisungen ihrer Helbenthaten ans. Der Feldhauptmann, murbe uns höflichst versichert, sei gang in ber Rabe; aber vergeblich suchten wir nach ihm in ben brei Stabttheilen. Wo ich (R.) einst Gottes Wort verkundigt, lag alles zerriffen und verworren umber, ausgeschüttete, halbverbrannte Baumwollensade, Matten, Töpfe, Dach- und Zaunftude, auch weggeworfene Bidlein, nachbem man bie trachtige Mutter geschlachtet. brennenben Baufern vorbei mußten wir weiter gieben, fo beig bie Sonne brannte; erlaubte man uns auch bas Kind mit Milch, uns selbst mit Jams zu laben, so fieng boch bie Behandlung an eine rudfichtslosere zu werben. Wir follten fcneller laufen, murbe uns barich jugerufen, bagegen auch, als wir über bas für eine Frau ungewohnte meite Beben Magten, balber ober später ein Tragekorb verheißen. Ja in Tragtorben werbe man uns noch heute Abend nach Anum gurudbringen.

Soviel war schon klar, wir mußten minbestens bis Peki (4 Stunden weit) laufen. Als wir gegen Wittag bort ankamen, lag nur ein rauchender Aschenhause vor uns, und das also, nachdem Beki mit Asante Frieden geschlossen und sich freiwillig ergeben hatte! Der Feldherr war wieder nicht da, wir hatten "nur noch ein klein wenig" weiter zu gehen. Essen konnten wir nicht vor Aufregung, obwohl wir uns niedersetzen, doch steckten wir etwas geröstete Jams in unsere Laschen, während Fritzchen aus seiner Milchslasche trank. Da führte man benn schon Gefangene an langen Stricken um ben Hals gebunden und mit schweren Lasten auf dem Kopf an uns vorüber. Mit welchem Mitseid schauten wir auf die armen nackten Leute! Aber waren nicht auch wir selbst vielleicht schon Gefangene? Als R. im Schatten ein paar Schritte machte, rief ihm der Führer in barschem Tone zu, sich nicht zu entsernen! Und den Borübergehenden winkten sie mit großem Selbstgesühl zu, daß sie uns eingefangen hätten.

Aber was trägt benn jene lange Reihe von Kriegern, die jett auf uns zukömmt? Sie sind beladen mit unserem Eigenthum, schleppen unsere Schafe hinter sich her. Zwar springt unser Führer auf sie zu und schimpft sie gewaltig aus, heißt sie zurückgehen und wirft mit "Aduboso" 2c. um sich. Uns aber täuschte die Heuchelei nicht länger, wir wußten jeht, daß die Sta-

tion ausgepklindert war. Wo werben nun wohl meine Frau und das theure-Kind ihr nächstes Obdach finden? Da galt es benn festzuhalten an der Bers heißung: "Ich bin mit euch alle Tage" und an dem Troste: "Laß dir anmeiner Gnade genügen."

Als wir um 1 Uhr weiter zogen, fragten wir nicht mehr nach Abu Bofo 2c., sondern ließen uns führen, wie man wollte. Der Weg ging durch drei Odrfer, in welchen das Zerstörungswert erst begann. Da mußten wir plöhlich mitten im Dorf Halt machen, vor einem kleinen dicken Mann mit stechenden Augen, der eine mächtige, ja wüthende Rebe an die Umstehenden hielt, die Seberde des Kopfabhauens machte, von seinem Stuhl aufsprang, sich streckte so lang er konnte und betheuerte, er sei wirklich ein großer Mann. "Als er einmal inne hielt, dat ich (K.) ihn, wegen meiner Frau und des Kindes etwas sanster reben zu wollen, und erzählte zugleich unsere Erlebnisse. Da lachte er uns freundlich eitzgegen, erklärte, wie er wohl wisse, daß wir nicht zum Krieg gehören, und hereit sei uns zu Adu Boso zu begleiten. Das that er wirklich und zwar mit großem Gesolge."

Etwas ermuthigt schritten wir zum Dorse hinaus, wo bie ersten Leichen in ber Asche etlicher Häuser lagen, ein halbwegs bekleibeter Afanteer und ein kopfloser Krepeer. Ein Schwertträger, ber meiner Frau Entsehen bemerkte, versicherte, baß wir nichts zu fürchten haben; ber Mann war gefällig, verssuchte auch ein paar mal unser Kind zu tragen, bas aber auf seinem Arm nicht ruhig sein wollte.

Borüber gings an bem schönen Peli Berg, ben ich schon brei Mal bestiegen hatte. Wie leicht, bachte ich, wollte ich ben stellen Weg hinauseilen, hätte ich meine Freiheit gehabt! benn jenseits besselben, in Mubome, waren jest wahrscheinlich noch keine Asanteer zu finden! Aber todesmübe schwankten wir jest hinter einander her, und wenn wir auf Wasser stießen und etliche Tropfen getrunken hatten, trieben uns die Leute mit Scheltworten weiter. Auch Frischen bekam diesen Nachmittag nur Wasser.

Doch endlich neigt die Sonne zum Untergang und aus einem Dorfe schallt uns das Semurmel eines Heeres entgegen. Es waren Atwamuer die uns mit einem durchs ganze Dorf weiter brausenden Hohngelächter empsiengen. "Ha, die Weißen," hieß es, und "Guten Abend, Kopfab!" Unsere Begleiter suchten den Wordlärm zu stillen und brachten uns in einen Hof, der sich balb ganz mit Menschen füllte; denn wieder erzählten unsere Leute einem Häuptling ihre Heldenthat, und uns wurden wieder etliche großmüttige Phrasen zugerusen. Wir dursten doch endlich wieder ruhen; nur brangen mehr und mehr Leute ein, die mindestens sechs Feuer anzündeten und sich barum herlagerten, bis wir vor Rauch uns kaum zu helsen wusten. Man

brachte uns etwas stinkendes Fleisch, das wir nicht genießen konnten, endlich auch etliche geröstete Maiskolben, auf wiederholtes Bitten; ein Weib fügte ungebeten etliche halbgesottene Bohnen hinzu. Während aber alles um uns her schließ, waren wir so eingeengt, daß wir in sitzender Stellung verharren mußten, und die siederhafte Aufregung jagte alle Bilder des Tages in rascher Reihensolge uns durch Kopf und Herz. Also kein Traum, sondern wirklich Erledtes! Ein Trost war's, daß in dieser Samstag Abendstunde wohl auf allen Stationen unser gedacht wurde. Es schien aber eine lange Nacht, da auch der Kleine sehr unruhig war; für ihn giengen die lehten Streichhölzchen drauf. Und als wir einmal eingeschlasen waren, weckte uns ein Geschrei; denn eben lief einer zum Hose hinaus. Den Asanteern machte es dann viel Spaß, zu erzählen, wie sie den Gesangenen, der sich davon machen wollte, erwischt und enthauptet hätten.

Wie erschöpft waren wir boch am Sonntag Morgen (13. Jupi). Alles tochte und aß, an uns bachte Niemand. Wir mußten lange bitten und Borstellungen machen, bis man uns etliche Kornbrote und Bohnen reichte, während der Hof sich immer auf's Neue mit Solchen füllte, welche sich am Anblick gedemüthigter Weißen ergößen wollten. Ein Mann brachte uns auch eine Büchse gelée und eine Flasche Wein von unserem Hügel. In unserer Einsalt glaubten wir schon zugreisen zu dürsen, allein wir sollten nur Erstärungen über den Inhalt liefern, der, wie man uns sagte, "dem König von Atwamu" gehöre.

Diesem Potentaten wurben wir nun wirklich vorgeführt. Er saß in der Mitte bes Dorfs, umgeben von seinen Aeltesten und Räthen, und schien so verlegen, als wir vor ihm standen, daß er unsern Gruß kaum erwiederte. Er hatte auch Ursache sich zu schämen. Während er noch den Kopf hieng, fragte sein Sprecher, wohin sich Dompre, der seinbliche General, zurückgezogen habe. Ich (R.) erzählte was ich wußte, daß vom Rückzug auf Posuzi die Rede gewesen sei; benützte zugleich aber die Gelegenheit zu erklären, warum wir sest darauf getraut haben, als Missionare von Alwamu wie von Usante unangetastet zu bleiben. Ich erinnerte den König an den Asanteer, welchen unser Bruder Schönhuth aus den Händen der Anumer gerettet habe, und bat ihn, schon um unseres Kindes willen, das nichts zu essen habe, uns zurückzusschieden. Er antwortete: wir dürsen ruhig sein, sie hätten nicht das Mindeste gegen uns; man werde uns in unsere Stadt zurückbringen. Es war der alte Trost, der uns doch in etwas ermuthigte.

Auf bem Rudweg rebete uns ein junger Wensch in Englisch an; so wenig er ber Sprache mächtig war, freuten uns boch bie wohlgemeinten europäischen Laute. Wohl hundertmal wiederholte er: nover mind, nover mind

(nehmts nicht so zu Herzen!) other palaver Pekyi, other palaver Anum, other palaver white man, other palaver black man. Wer ihn nicht verstand konnte meinen, er rebe bas fließenbste Englisch; im Grunde war uns nur eine Nachricht von Bedeutung, baß wir nicht weiter zu gehen haben, weil Abu Boso heute hier erwartet werde. Er selbst nannte sich Thomas Kosi, zum Asantelager gehörig.

Doch war unsere Freude von kurzer Dauer. Obgleich Thomas in unsere Begleiter brang, uns doch hier zu lassen, erklärten diese mit großer Bestimmtheit, wir müßten ausbrechen, dem Lager zu! Um 10 Uhr (13. Juni) hatten wir uns auf den Weg zu machen, in brennender Sonnenhitze, und zwar trieben die Führer sortwährend zu schnellerem Gehen. Woher sollte nur meine arme Frau die Krast für neue Strapazen kriegen? Vorbei giengs am Rumpf des in der Nacht geköpften Flüchtlings; dann durch drei Dörser, in welchen trot aller Bitten kein Wasser zu bekommen war; einmal tranken wir, auf dem Bauche liegend, vorsichtig aus einer kleinen Pfüße. "Ich (K.) bekam Fieder und mußte mich einigemal erbrechen."

Ms wir gegen Mittag auf etliche Solbaten stießen, die eben ihr Essen tochten, bat ich (R.) wieder um Wasser und etwas Ruhe. Wiederum ein strenges Nein! "mit solchem Zögern werde man auch heute das Lager nicht erreichen." Doch jeht sielen mir die eingesteckten Cigarren ein; ich bot ihnen welche für Wasser an, und das zog. Nicht nur dursten wir nach Herzensluft trinken; unsere Leute süllten auch eine Kürdisschale, die sie an der Seite trugen, und ließen uns daraus von Zeit zu Zeit trinken.

Gegen 1 Uhr trasen wir unter bem schattigen Baume eines Dorses unsern kleinen Häuptling von gestern und weigerten uns nun weiter zu gehen, ehe wir etwas gegessen hätten. Kaum hatten wir uns neben ben Häuptling auf ben Boben geseht, als sie uns unwillig am Arm rissen. Doch gaben wir nicht nach, wurden aber auch mit unsern Bitten um Essen nicht erhört. Dafür wendeten wir uns denn nach einander an die Umstehenden, die sehr ungenirte Bemerkungen über uns machten, und etliche derselben sießen sich endlich bewegen, uns gesottene Maiskolben zuzuwersen, die wir mit Heißhunger verzehrten.

Immer bringlicher aber erscholl ber Kus: soro (stehet auf), und so lange wir auch wiberstanden, bis wenigstens Fritzchen seinen Schoppen Milch getrunken hatte, am Ende mußte gehorcht werben. Doch verschaffte uns K's. Uebelbesinden, da er einmal vor Schwäche umfiel, wieder einige Augenblicke der Ruhe. Wie elend lagen wir doch da an jenem Sonntag, wie ganz anders seierten ihn die Geschwister auf ihren Stationen. "Werkwürdig genug

Frau R. ertrug biefe Strapazen beffer, als ihre Constitution irgend erwarten ließ."

Unser Weg gieng nach Rorbosten, und jetzt (vor 4 Uht) sahen wir mit Schrecken, daß es galt, einen Berg zu ersteigen. Gine endlose Reihe von Soldaten und Lastträgern gieng vor und hinter und; nicht selten sahen wir Stüde, die wir vor 2 Tagen noch unser genannt hatten. Wit ließen jetzt eine schöne Zahl Leute an uns vorüberziehen, um erst durch eiwas Ruhe uns sur das Steigen zu stärten. Nun wurden aber unsere Begleiter wild; einer nahm meiner Frau den Regenschirm ab, "weil er sie am Lausen hindere", ein anderer ergriff sie am Arm, sie zum Ausstehen zu nöthigen. Doch ließ er ab, als ich ernstlich einschritt.

Mit viel Noth hatten wir ben Berg erstiegen und sahen nun zwei lange Linien über einen weiteren Hügel hinziehen, als plöplich Halt gemacht wurde und alles die Ohren spihte. Ihr Gehör war schärfer als das unsere, sie wußten, daß gesochten wurde. Und sofort schreien und schimpsen unsere Begleiter auf die lange Linie, nöthigen alle Träger ihre Lasten in den Busch zu wersen und mit der Flinte in der Hand vorwärts zu eilen; ja sie handbaben ihre mächtige Peitsche aus Elephantenriemen undarmherzig gegen alle Zauderer, und treiben sie — als eine Art von Feldgensdarmen — ins Treffen.

Ein Maisselb auf bem Gipfel war die Ruhestätte, wo wir uns setzen, um die vorbeistürmenden Soldaten passiren zu lassen. Erst schienen es Gewehrsalven zu sein, die aus weiter Ferne an unser Ohr brangen. Ist es wohl Dompre, mußten wir fragen, und wie wird der Tag enden? Doch siehe da, das eigenthümliche Getöse, der dumpse Knall zieht sich blitzschnell in unsere Nähe; ein seder schlägt mit der Hand auf sein wohlgestopstes Kopftissen (sumie, das ihm beim Lasttragen dient) und wiederholt dazu ein langgedehntes dui, hui! Wie ein Sturmwind brauste es zu uns heran, daß wir uns unswillfürlich vor den pseisenden Kugeln bücken; dann merken wir, wie der Laut hervorgebracht wurde, der allmählich in weiter Ferne verklang. Es scheint ein Kriegslärm zu sein, ersunden, den Feind zu täuschen oder ihn durch Ankündigung der eigenen Heeresmacht zu schreden.

Doch wir mußten weiter, weil unfre Begleiter barauf bestanben, uns heute noch ins Lager zu bringen. Schnell gieng es nicht; öfters mußten wir beiseits lenken, um Nachbringenben auf bem schmalen Pfabe Raum zu lassen. Um so gewaltthätiger wurben unsere Führer; obgleich unsere Beine sich nur maschinenmäßig bewegten und jebes Ausruhen versagt wurbe, bonnerten sie boch immer wüthenber auf uns los. "Ob wir glaubten, die Gefahr ihrer Kameraben lasse sie gleichgültig? ob sie ihnen nicht zu Hilse eilen müßten?" Das war die Antwort auf jebe Borstellung; auch die Bitte, meiner Frau ben

Schirm zuzustellen, daß sie ihn als Stock gebrauche, fand kein Behör. Sie nahmen ihr noch ein Kleid und eine Windel ab, wie um ihrs zu erleichtern, vergassen aber bieselben zurückzugeben.

Still in sich gesehrt, wanderte ein Jedes mechanisch weiter; der Gedanke an den Tod, auch an einen blutigen, hatte nichts schreckendes mehr. Weiter giengs auf einer morastigen Sene zwischen 10—12 Fus hohem Gras; es sieng auch zu regnen an. Hunderte von Soldaten, manche blutend, kamen uns entgegen, schimpsten und verwünschen uns. "Euren Kopf herunter! Warte nur, beine Nase —! Ja in Kumase werden wir euch essen! Sieh da, die Menschentödter, aber Asanteer werden mit Weißen sertig." Sieh da, die Menschentödter, aber Asanteer werden mit Weißen sertig." Singlinge hielten, ja schlugen uns die geballte Faust ins Sestät. "Der kleine Fritz, den ich (R.) gerade trug, erhielt auch einen Stoß mit dem Gewehrkolden, der sür mich gemeint war, und sieng an zu weinen; doch muß er nicht hart getrossen worden sein, da er bald aushörte. Fr. A. verlor im Worast einen ihrer Schuhe; ich suchte eine Weile darnach im Dunkeln, wir wurden aber sortgetrieben wie Schlachtschase. Auch unsere Schirme nahm man uns ab."

Einige Male lagen Tobte und Berwundete am Wege, oder wurden auf Bahren vorbeigetragen. Mehrmals hörten wir auch im Busch weinen und heulen; der Kampf aber hatte sich jedenfalls in die Ferne gezogen, so daß wir nichts mehr davon vernahmen. Als wir uns mit der Nacht einem Dorfe näherten, tönten uns die klagenden Klänge der Antilopenhörner und Elephanzähne entgegen. Soldaten liesen mit Wassergesässen herum. Im Dorfe selbst lag alles voller Todten, und dreimal siel meine arme Frau in den Schlamm, so daß ihre Jace auch von Blut ganz besieckt wurde. Alles war beschäftigt, die Leichen in Palmzweige zu binden und zu beerdigen. Aus einem Hause erscholl der wehmuthige Klaggesang der Weiber; da die Asanteer jedenfalls große Verluste erlitten hatten, bedeutete er auch für uns nichts Sutes. Doch sind ja alle Haare auf unserm Haupte gezählt!

### 4. Vor Adu Bofo.

(13.-14. Juni 1869.)

Draußen vor bem Dorf erstand eben das Lager; Zweige wurden herbeisgeschleppt, Pfähle eingerammt und leichte Hütten errichtet. Eine geschäftige Scene, doch konnten wir nichts mehr beutlich sehen, als hie und da ein großes Feuer, um das sich riesige Sestalten bewegten; und den Lärm übertönte wieder und wieder das schauerliche Getrommel, und die nicht unharmonische jedoch Mark und Bein durchdringende Musik der Hörner und Stoßzähne.

"Man stellte uns erst einem Königssohn vor in einer ber größeren Hütten. Ich konnte aber nicht mehr stehen, sondern siel todesmüde mit dem Kinde auf dem Arm zu Boden; ja wünschte fast nur, daß man mich da liegen lasse. Wir waren aber erst bei den Vorposten und mußten uns noch eine Viertelsstunde weiter schleppen." R.

Endlich brachte man uns vor einen mächtigen Zeltschirm, unter welchem eine lange weißgekleibete Gestalt saß — ber gesürchtete Felbherr Abu Bofo. Anieend stattete ihm einer unserer Begleiter seinen Bericht ab. Ich (R.) sucht ihn zu vervollständigen, man wollte aber nicht hören. Nicht nur rebete uns Abu Boso mit keinem Worte an, er sah auch ruhig zu, wie der Sprechende am Schluß seines Rapports meiner Frau das Kleid vom Leibe riß. Sie schnürte es noch schnell los und ließ den Wilden damit ziehen; da stand sie in Jacke, Hemb und Unterhosen. Ein gewisser Aboake wurde gerufen und erhielt kurze Besehle. Darauf schob man uns in roher Weise nach einer der Lagerhütten, wo wir stehend warten mußten.

Plöhlich erschien ein Mann mit langem, blankem Messer, ergriff mich (R.) am Arm und wollte mich bei Seite führen. Da ich mich aber gegen jebe Trennung von meiner Frau wehrte, nahm er Br. K. und verschwand mit ihm in ber Dunkelheit.

"Ich (R.) bachte noch einmal an meine Lieben in ber Ferne, empfahl fie bem Troft bes Herrn und bat ihn um Kraft und glaubiges Bertrauen auf seinen Tob; mit irbischen Hoffnungen hatte ich geschlossen. Es kam aber anbers. Der Meffertrager führte mich vor einen kleinen Bauptling, ber vor feinem burftigen Obbach auf einem Stuble fag, die Arme horizontal ausgestreckt und von zweien seiner Leute gehalten. Als er mich fiten bieß, merkte ich erft, bag er aus fünf Bunben blutete; er hatte 3 Schuffe im Ropf, 2 in Bruft und Unterleib empfangen, war schrecklich aufgeregt und fragte, ob ich geschoffen habe? bafür verbiene ich, bag man mir beibe Hanbe abhaue 2c. 2c. Wie ich mich umfah, bemerkte ich, einige 20 Schritte entfernt, Die Geschwifter R. und borte, wie fie Abschied von einander nahmen. 3ch rief R., um ihm furs Rind ben wollenen Shawl seiner Frau zu geben, ben ich ber Sicherheit wegen um ben Leib gebunden hatte; boch rasch riß man ihn von uns weg. Man brachte Gifen, zog mir bie Schuhe aus, zwängte meine Fuße hinein und schmiebete einen eisernen Ring bavor. Ich suchte erft abzuwehren, mas natürlich vergeblich mar.

"Jünglinge fielen alsbald über mich her, burchsuchten meine Taschen und plunderten sie aus. Die Taschen in ben Beinkleibern schienen ihnen unbekannt und blieben barum undurchsucht. In meinen hut hatte ich eine Kappe gesteckt und barin eine Schnur von Korallen verborgen; merkwürdig genug gab man mir biese zurück, wohl weil mans für einen Rosenkranz hielt, wie ihn die Muhammedaner beim Beten brauchen. Dann wurde mir ein Kornbrot gereicht, in Wasser aufgeweicht; doch war ich zu aufgeregt und mübe, um Hunger zu haben. Ich legte mich auf den nassen Boden und schlief. Einmal wachte ich auf und mußte mich erst langsam auf meine Lage besinnen. Die Hörner tönten noch klagend in der Ferne, der Mond aber schien klar durch die Wolken nach dem Regen und breitete sein friedliches Licht über die blutige Erde. Also: "Besiehl du beine Wege" 2c.

Indessen hatten wir (R.) stehend von einander kurzen Abschied genommen, gewiß, in wenigen Minuten als begnadigte Sünder uns vor dem Thron der Gnade wieder zu finden. Es war uns eine Ruhe geschenkt, die wir uns noch jeht nicht erklären können; auch der Gedanke an unser Kindlein wich bald der überwältigenden Aussicht in die Ewigkeit. Da sagte meine scharssichtige Frau: ich glaube Br. K. ist dort in der Hütte; und zugleich hörte ich seine Stimme die mich ries. Ich gieng, sand ihn in Eisen gelegt und schloß daraus, daß man uns vorerst nur die Flucht unmöglich machen, aber nicht ans Leben gehen wolle. Den Flanell, den er mir zu geden gedachte, riß man mir aus den Händen, legte auch unser Füße in Eisen und nahm uns alles, was wir bei uns trugen, außer der Milch für unser Kind.

Wir hatten also, allem Ansehen nach, noch eine Nacht vor uns; benn einer äußerte etwas, wie "aufgespart auf ben Worgen." Dankbar genossen wir noch einige Erbnüsse und Jams; bann legten wir uns, fortwährend beregnet, auf ben Boben, über ben ein Schaffell gebreitet war; unsern Liebling zwischen uns und eingewickelt in meinen Tuchrock, schliesen wir trot der wilben Musik balb ein.

Kaum tagte es (14. Juni), als wir von Schaaren umgeben wurben, bie sich am Anblic ber weißen Gefangenen ergößen wollten. Welche Helbenthat: brei Weiße und ein weißes Kind erobert zu haben! Wo hatte man je bergleichen gehört? Wie ganz anders war doch unsere Lage als die des reisenden Rissionars, dem wohl auch der Zudrang der Schaulustigen lästig werden kann. Hier waren wir wie Thiere, in einer Menagerie verschlossen. "Das sind aber keine Menschen, das sind Geister! sieh doch, welcher Kopf, ganz wie ein Pferdesof! Man wird sie alle umbringen;" so tobte es beständig um uns her. Wir mußten uns auch betasten lassen, nicht immer in sanster Weise. Ein frecher Alter wollte meiner Frau den Hut wegreißen, um sie besser zu können; ich hielt ihn aber davon ab, indem ich ihm vorstellte, wie unschuldig wir in diese Noth gerathen seien, da wir nur das Wort vom Heil in diese Land bringen wollten. "Ja, ich kenne euch," antwortete er grimmig, "ich werde euch den Hals abschiedneiden," und darauf suhr er wüthend mit der Hand

unter bem Halse hin und her. Andere suchten fich ber Banber vom Frauenhut zu bemächtigen, ober mir die Buchse Schweizermilch abzunehmen. R.

- R. Nach vielen anbern trat ein langer hagerer Mann vor mich, mit ergrautem Haar und Bart, aber für einen Neger wohlproportionirten Sesickszügen. Außer einem einsachen Kleibe trug er einige Korallenknöpse und Fetischsichnüre an ben Waben, und eiserne Ringe an ben Armgelenken. Er schaute mich wohl 5 Minuten lang aus blitenben Augen starr und schweigend an. Es war der gesürchtete Feldherr, meine Augen begegnetem seinem Blick und hielten ihn ruhig aus; er aber auch den meinen, was sonst der Neger einem Europäer gegenüber kaum vermag. Langsam erhob er seine Hand nach Landesart und grüßte mit ihrer schmalen Seite. Ich dagegen reichte ihm die Rechte nach Europäerbrauch; er nahm sie an, wechselte einige Worte mit seinen Begleitern und gieng weiter. An ein Berhör war nicht zu benken.
- R. Als die Sonne zu brennen ansteng, baten wir die Umstehenden, uns zu unserem Bruder gehen zu lassen, wo etwas Schatten sei; und da sie nichts dagegen hatten, trochen wir zu ihm auf allen Vieren; denn die Eisen gestatteten nur winzige Schritte. Das war nun eine große Freude, vor der Hütte bes verwundeten Häuptlings zu siten und unsere Hossnugen und Besorgnisse auszutauschen. Gegen 10 Uhr brachte man uns eine Schüssel gesottenen Jams. Und hier erwies uns ein mitseidiger Mensch die erste Wohlthat: er stedte einige Pfähle in den Boden, breitete ein Kleid und etliche Felle darüber, und schüste uns so einigermaßen vor der Sonne und vor den uns anstierenden Besuchern. Andere brachten auch noch einige Erdnüsse, während die Uedrigen nicht müde wurden, Bemerkungen über uns zu wechseln.

Eben hatten wir unser Mahl beenbet, als ber große Schirm in unsere Rähe kam. Es war Abu Boso, ber ben Verwundeten besuchte, sich neben ihn setzte und seine Wunden beschaute. Als er ausstund, ohne nach und zu blicken, redete ich ihn an: "Freund, ich bitte dich, einige Worte zu hören," woraus er näher trat und zögernd die dargebotene Hand annahm. Ich setzte ihm außeinander, wer wir seien, warum wir nicht mit den Anumern gestohen, und wie seine Leute uns getäuscht und hergebracht haben. Er sehe nun unsere Noth; er möge uns doch ziehen lassen, da wir nichts mit dem Krieg zu thun haben. Aber seine Augen behielten denselben Außbruck kaltblütiger Grausamzeit; er starrte uns noch eine Weile an und sagte dann mit steinerner Ruhe: "Es ist kein Wort (Streit) zwischen Asante und Europäern, ich din aber meines Herrn Sclave und kann nichts von mir selber thun; ich muß euch zu ihm schieden." Der Gedanke an Kumase traf uns wie ein Donnerschlag.

Wieber bat ich ihn, sich besonders unseres armen Lindleins zu erbarmen, bas nicht nur Kleidung, sondern bald auch jede Rahrung entbehren würde. Ob er nicht lieber uns bem Armamu König übergeben wolle, daß dieser uns zu unsern Brüdern in Krobo zurückschies? Sewiß würden diese sich ihm bankbar erweisen und irgend ein Geschent zustellen. Darauf schien er sich zu besinnen und äußerte, er könne uns ja an Mwamu abtreten, damit der uns nach Krobo zurücksühre. Es waren süße Worte, aber kein xunder Besehl, doch dankten wir ihm von ganzem Herzen und wünschten ihm dasur einen Segen von oben. Man nahm uns jeht die Eisen ab und baute uns ein Dach von Bananenblättern. Ebewo oder Kpewo (auf der Karte Kpevo) scheint der Name dieses Orts zu sein, den wir erst später ersuhren.

Schon aber begannen Solbaten an uns vorüber zu gehen, und uns wurde angekündigt: wir haben mitzuziehen, das ganze Lager werbe verlegt. Die Enttäuschung wer groß, noch konnten wir kaum die Beine bewegen. Allein wir mußten burchaus mit. Also gab Br. K., weil er einen kleineren Fuß hat als ich, einen seiner Schuhe an meine Frau ab, und langsam machten wir uns auf den Weg, begleitet von zwei neuen Wächtern.

### 5. Mit dem Beere der Afanteer.

(14 — 24. Juni 1869.)

Zu unserem Troste brauchten wir nicht sehr zu eilen, benn wir befanden uns in einer Kriegerreihe, ba oft gehalten werden mußte. Rechts und links von uns, etwa 20 Schritte entsernt, zogen parallel mit uns 2 andere Reihen, alle im landesüblichen Gänseschritt. Und zwar giengs gleich bergauf, bald burch Gras, bald burch ben Urwald.

Es war die Stätte des gestrigen Kampses, von dem noch manche kopflose Leichen am Wege zeugten. Ein Kopf mit gerolltem Haar mußte der eines Asante sein; sein Feind hatte wohl nicht Zeit gehabt, die blutige Trophäe mit; zunehmen. Dort sitt auch einer und bereitet sich eben aus einem ganz frischen Schädel ein Trinkgefäß!

Rach 2 Stunden wurde in einem Dorfe Halt gemacht; wir durften und etwas ausruhen, natürlich umringt von schabenfrohen Lachern und Schreiern. "Hier nahm ich (K.) die Gelegenheit wahr, meine Unterhosen auszuziehen und sie Schw. R. zu geben, da sie doch länger waren, als die ihrigen. Sieben Monate lang hat sie dieselben getragen. Mein Nachthemb, das ich unter dem Flaneschembe trug, gab ich zugleich zum Zerreißen für den Dienst des Kleinen ab." Man sührte uns auch in den Hof eines Akwamuer Häuptzlings, der durch eine frische Wunde unter dem linken Auge entsehlich entstellt war. Ich (R.) wollte ihm die Hand reichen, er nahm sie aber nicht an, weis

bete sich blos an unserem Anblid und winkte einem Jängling herbei, ber wie ein Fettichpriester sein Ariegskleib mit Amsletten reich bebodt hatte. Zu amsever Ueberraschung rebete uns bieser in ziemtlich verständlichem Englisch aus; er hatte es "in Alra," also bei unseren Brübern, gesernt. Uebrigens ein Leichtsuniger Bursche, ber balb mit uns fertig war und, während man ihm noch weitere Fragen an uns ausgab, sich lachend undrehte und sagte: "Ich habe Hunger, muß gehen."

Wir wurden verabschiebet. Doch dursten wir nicht weiter marschiren, sondern wurden in ein Handen gebracht, wo mitseidige Leute uns mehrere Kolden Korn, ja auch Fusu (gestampste Jams) mit Ziegansieisch brachten. Zu ihrer Berwunderung konnten wir das Lehtere um seines hautgouts willen nicht genießen. Wie froh wären wir später daran gewesen, da wir noch ganz andere Dinge effen Lernten! Auf die Bitte meiner Frau wurde ihr auch reichliches Wasser in einem Becken gebracht, um das Kind und seine Sächlein zu waschen.

Den Nachmittag über hatten wir die Füße frei, aber gegen Abend wurs ben uns allen die Fesseln wieder angelegt. Wir mußten froh sein, wenn wir ein Stud Holz zum Kopstissen erwischen konnten, während wir auf dem harten Boben lagen. In 2—3 Tagen mußte Frihchens Milch zu Ende sein — wie wirds bann gehen? Doch ber Herr wirds versehen!

Wieberum tagte ein Morgen (15. Juni), und endlich nahm man uns die Eisen ab und führte uns an einen Plat im Batbe, wo schnell eine Lagerhütte für uns errichtet wurde, ein Obdach von Palmzweigen, etwa 6' im Duadrat, das uns 4 Tage lang beherbergen sollte. Rönigsschne kamen und fragten uns aus: wie viel Gelb wir in Anum hatten? 2c. Wir gaben die Zahl der Kauris und des Silbers an; mit Gold wurde ja nicht mehr bezahlt, seit die Asanteer den Handel mit Anum aufgegeben hatten. "Ob wir nicht Kauris begraden haben?" Ich war froh mit voller Wahrheit Rein! sagen zu können. Einer war sehr ärgerlich, daß wir alles Gold ableugneten, er vermuthete wohl 100 Benna (Doppelunzen) besselben bei uns, und hielt mir, als ich die Frage zuerst nicht verstand, beide Fäuste unter die Rase.

Hier find sich nun ein Weib, das sich willig zeigte, unserem Kinde die Brust zu geben; ihr Mann aber wurde bose, sobald er es bemerkte, und versot ihrs. Wir wußten jetzt, daß die Angabe unserer ersten Wächter, im Lasger wimmle es von Frauen, die unser Kind saugen könnten, eine Lüge war. Dieses Weib war das erste und einzige, das einen Säugling bei sich hatte. Der Gedanke an Frau und Kind versolgte mich sordan auf jedem Schritte. Ein Königssohn schenkte doch dem Kleinen ein kleines Landeskleid und uns ein Pfund Fleisch, das wir zur Hälfte räucherten, um länger von diesem

Lederbiffen zu haben. Sonft bruchte man uns gebochte Stockfams und als Suppe bas Wasser, werin fle gesetten waren, mit etwas Pfesser. Mitseibige fügten je und je einen Rolben Korn hinzu, ben wir rösteten. Gelten bekamen wir einen hölzevnen Köffel zur Suppe, so affen wir mit ben Fingern.

Bweimal hörten wir in biefem Quartier einen eigenthumithen Trommelfchlag, auf welchen 2 Schäffe folgten, benen ein fürchterliches Geschrei ber Mange antwortete. Sefangene wurden hingerichtet; und zwar Anumer, wie man aus fagte.

Am 18. Juni Abends verbreitete sich eine gewisse Unruhe in unserer Umgebung, alles horchte und endich vornahm man ferne Schüsse, balb auch die Trommol und das Alaxunhown. Jeber holte Munition bei seinem Häuptling und eilte bavon. Nur wenige blieben da. Dompre mußte einen seiner gewagten Ueberfälle ausgeführt haben, benn balb hövte man lang unterhaltene Gewehrsalven, die sich in die Rähe zogen.

Da wurden wir aufgefordert, uns mehr bem Hauptquartier zu nahern; Abu Boso trat aus einem fattlichen Bambuhause, vor dem ein Zaun aufgesichrt war, heraus und hieß uns in den nahen Schuppen führen, der die Beute unsserer Station enthielt. Blechtiften, Kleiderbecken, Düchengeschirr und Kinderssachen lagen da in bunter Unordnung auf einander, so daß wir im abvigen Raum taum zu sigen vermochten; sich auszustrecken war nicht möglich. Neue Gestichter erschienen und legten uns lachend die Gifen an.

Bald aber trat im hellen Monblebein ein Haufe Krieger vor Abu Bofos Haus. Er selbst erschien in seinem Kriegsgewand, einer schmuzig gelben Blouse, an welcher eine Menge Grigvis zum Schutze vor Kugeln hieng. Auf dem Stuhle stend theilte er Befehle aus — schon mußte dem Schießen nach das Lager angegriffen sein — erhob sich dann und zog, die lange Pfeise im Munde, begleitet von seiner Garde, unter Trommelschlag in den Streit. Sein Tragstorb wurde ihm nachgetragen.

Bor unserem Haus ftand nun neben anderen Wächtern ein wilber Kerl mit langem blankem Messer, ber wichtig thuend auf= und abgieng und sich mit den andern in tein Gespräch einließ. Der sollte wohl uns den Kopf absschneiden, falls das Gesecht unglücklich auslief; denn warum auch mit Absnehmen der Eisen noch lange Zeit perlieren?

Rach einigen Stunden verlor fich das Schiefen in der Ferne, doch scheis nen die Truppen die ganze Racht dem Feinde nachgesetht zu haben. Angelehnt an unsere frühere habe ruhten wir so gut wirs vermochten, und träumten von schönen Tagen der Bergangenheit.

Am Morgen (19. Juni) war es außerst rege im Lager, alle stanben tampfbereit ba. Man befreite uns von ben Fesseln und führte uns burch bide

Knäudl: von Bewaffneten nach einem Orte außer bem Lager, wo die Alwas muex mit ihrem Fürsten reisefertig bastanden. Sich mit diesem zu besprechen, erschien nuch Abu Boso; sie scheinen einen Kriegsvath gehalten zu haben, indem sie bald in diese, bald in jene Richtung deuteten, als schwankten sie, welcher Weg einzuschlagen wäre. Am Schluß hieß es, wir müßten ins Lager zurück.

Wir giengen an Sefangenen vorbei, unter benen wir zu unserem Schreden zwei bekannte Sesichter sahen: R. Palm und seine Frau; er grüßte und zeigte auf seine gesessellen Füße. Allein was konnten wir thun? Höchstens uns ben Ropf zerbrechen, wie sie hierher gekommen seinen; im Rampf waren sie jedensalls nicht ergriffen worden, sonst hätte man den Mann nicht verschont. Uns sührte der Sprecher des Feldherrn, ein gewisser Rwateng, in die Rähe von Aba Bosos Duarkier, wo uns eine neue Hitte erdaut wurde. Die Eisen legte man uns diesmal lange vor dem Abend an — wieder der Samstag Abend, da auf den Stationen Betstunde war — und 4 Tage lang nahm man sie uns nicht mehr ab. Doch erreichte ich am 3. Tage, daß wenigstens meine arme Rosa davon frei wurde; wie trüb uns aber der Sonntag in Ketten verlief, wie sehr wir nun besonders die Bibel vermißten, kann sich seiher Ehrist denken. Es war ein stetes Ringen um Ergebung in diese dunkle Kührung.

Wir wurden jest auch mit der Nahrung äußerst knapp gehalten: um 10 Uhr brachte man uns etwas gesottene Stockjams und Abends eine Pseffersuppe mit einem winzigen Stück Fleisch oder Haut, vielleicht auch zwei Maistolben.

So zwang uns ber Hunger, in unsern Gifen herumzukriechen und bei andern zu betteln; nicht immer mit Ersolg. Im Traume aber besuchten wir alle Stationen und aßen uns satt bei den Geschwistern. Meist erwachte ich (R.) jest mit Thränen im Auge, denn die Sorge fürs Kind ried mich fast auf, da die Milch ausgieng und wir seinen Hunger schon ein paar mal mit Jams stillen mußten. Dann tröstete mich meine Frau aus dem Worte Sottes; und ihr geschah nach ihrem Glauben: ein Diener Abu Bosos schickte uns plötzlich zwei unserer Milchbüchsen, womit für etwa 14 Tage gesorgt war. Bis dahin mußten wir ja frei sein, denn sicherlich ließen uns die Brüder nicht im Stich.

Außer jenem Diener bewies sich auch ein Sohn Abu Bosos fortwährend freundlich gegen uns. Er hieß Opoku und schien sehr wenig zu vermögen; boch kam er fast jeden Tag, uns Muth zu machen mit dem Worte: "Ihr werdet gehen, seid nur ruhig."

So harrten wir unter allerlei, theilweise unbeschreibbaren Röthen, ber Entscheibung, die endlich am Nachmittag des 23. Juni zu nahen schien: denn eine Masse Leute strömte in unsere Nähe und sammelte sich um die rothen,

blauen und vieffarbigen Buppeln von mächtigen Schirmen, beren Bereinigung andeutete, bag nun "ein Wort gegeffen" (eine Berhandlung fratifinden) werbe.

Kwateng ließ uns entfesseln und führte uns in ben halbtreis ber Mirften und Hauptlinge. War vielleicht eine Botschaft von unsern Brübern gekommen? fragte unser klopfendes Herz.

Da faß ber Akwamu König, iinks von ihm seine Aeltesten, zur Rechten Abn Boso mit seinen Offizieren und Trubanten. Bor ihnen, auf bem freien Plat, lag ein Hause bes Anumer Plunders. Freund Thomas Kost fragte, als wohlbestallter Dolmetscher, in wunderlichem Englisch, ob das unsere Saschen sein? — Ja! — "Ist bas Alles?" — Rur ein kleiner Theil. — "Was sehlt benn?"

Wir wiffen es nicht. Es waren viele Waaren in bem Laben, die nicht uns, sondern den Borstehern in Europa gehören, welche sie uns zum Berkauf anvertraut hatten. Bon unserein Eigenthum, das sich in unseren Wohnungen befand, sahen wir hier nur sehr wenig.

"Rönnt 3hr fagen was fehtt?"

Nein, bas tonnten wir nur aus ben Buchern erfeben.

"Wo find bie Bucher?"

Das wissen wir nicht. (Thomas sprach so unverständlich, daß ich die Antworten oft in Tichi geben mußte, um zum Ziel zu gelangen. Wir kamen z. B. nicht ins Reinen ob fein never mind nicht vielleicht für noble man gemeint war. Seinen Sinn zu errathen, siel uns besto schwerer, mit je größerer Sicherheit er seine wenigen Worte handhabte.)

Run kamen unsere 2 Gelbkiftichen zum Borschein. K. wurde gefragt, ob er sie aufschließen könne. "Ich zog meine Schlussel aus der Hosentasche und öffnete die Geschäftskasse, die Abu Boso auf seinen Knieen hielt. Wie er eine Schnur Glasperlen barin erblickte, steng sein Gesicht zu glänzen an, und ausgenblicklich verschwand sie in seinem Kleibe. Auch über die Silberbollars freute er sich hoch; mit Bohlgesalten zeigte er sie dem Akwamu König, der einsach dazu nickte, wie er denn überhaupt dasaß, als habe er bei der ganzen Sache nichts zu sagen. Wiederum wurden wir auch nach Gold gefragt und wiedersholten die frühere Antwort.

"Abu Boto stand nun auf und wollte mir die Schlussel zuruckgeben; ich ließ ihm aber sagen, er solle sie behalten. Dreimal machte er den Versuch, sie zuruckzuweisen; ich blieb aber dabei, sie zuruckzuweisen, da ich ja nichts mehr zu verschließen habe."

Nun sollte ich (R.) meine Privattasse auch aufschließen, was aber uns ausführbar war; boch sagte ich, wo ich ben Schlüssel gelassen und wie viel etwa darin sei. Drauf widelte man die Kistigen nebst unseren Weißfilberbestaden und einem Dubend Sisberlöffel (unfer hochzeitgelchent) und zwei Blochbuchten in eine Bischbedt; und wir waren auflussen — um sogleich wie ber im unfere Etfen zu schliefen.

Wie jum Leofte aber traten benur einige Manner im unsere Hitte und brachten uns ein "Geschent von Abu Boso." Es waren brei Stühle, eine große Wollbede, zwei Kindertragkissen, zwei Hunden; zwei Fenfervorhänge und drei Ledutlicher; auch ein Sammtgürtel und meine Hofzeltshaubschube! Die letteren Stüde sandere wir zurück als jeht nicht zu breuchen (von einer Fran in Unterhosen!); ebenfo ein Baar Benglande, welche wir dringend baten, durch kleinere zu ersten. (Golche fanden sich nur leider nicht vor.) Für die übrige, uns sehr werthvolle Gabe dankten wir natürlich schönftens.

Uab hier will ich auch eine Thorheit bekennen. Der Felbharr sanbte uns später noch ein Glas voll Arrowroot und einen Topf Flesscherrect, mit ber Weisung, ben Inhalt herauszunehmen, die Gesähe aber sogleich zurückzuschien. Wir schiedten alles zurück, weil wir jeht keinen Gebrauch bavon muchen zu können glaubten. Wenn sich auch die Arrowroot ohne Juder schwer verwenden ließ, wie werthvoll wäre uns doch später den Fleischentract gewesen! Aber so seift stand es uns damals, daß wir in wenigen Tagen frei werden müßten, daß wir keine lange Reise in Rechnung nahmen. Wir wiegen und in der frohen Ahnung, sie müssen von den Stationen ingend was vernommen haben, und legten und zu vier auf unsere wollene Deiter, die uns überaus weich portant.

Es sollte aber eine elende Nacht merben. Gegen 12 Uhr wedte uns ein Donnertrach und balb strömte der Regen auf bas stache Blätterbach, dus nur gegen die Sonne schlichen sollte. Richt nur waren wir im Nu durchnäßt, das Wasser lief auch gerade in unserer Hitte zusammen, so das wir und auf die Stülle sehen mußten; über dem Kind hellt ich als Schrue eine breite Holzschüsser, mit sahr trot der Fesseln in die bester Bade unseres Nachbard; wit sahen zues Stunden lang bis der Regen einen nachlech, warauf wir uns in die durchweichte Docke wieleten und wieder schlafen legten.

Gegen Morgen näherten wir uns etlichen Feuem ber Arieger, um umfere Kleiber zu trodnen; ba merkten wir benn, wie einige zusammenpadten, und einer ließ flüsternb gegen seinen Nachbar verlauten, er geho nach Anmase. Unser Unsruhe stieg, als auch unseve Stühle und Deck verpadt wurden. Aber Anteworten waren nicht zu erlangen, so sorberten wir "ein Wort mit Abu Boso." Er mußte nun wissen, baß wir mit dem Kriege unverworren geblieben und baß wir so nicht weiter leben könnten; nunste und endlich ziehen lassen, und ware es auch gegen ein Lösegeld.

Man nahm uns bie Gifen ab und brachte uns in bie Rabe ber Raths=

versammlung; allein jeht hatte er "keine Beit," wir mußten zurlid. Jumerhin mochte ihn die Frage wurmen, was wir wohl zu sagen hätten, und gegen
10 Uhr erschien es und fragte nach unseren Begehren. "Freidesung, besonders
um des leidenden Kindes willen, wosür unsere Brüder in Krodo ihm sichevlich
ein Seschen machen würden!" Mit seinem eigenthümlichen hintenlistigen Lachen deschie en sich und zu seinem Sesolge und sagte: "en verspricht niel Seid, salls wir sie nach Krodo bringen," wendete sich dann wieden zu ums
und rint: "Ja, ganz vecht!: Industen, wendete sich dann wieden zu ums
wah rint: "Ja, ganz vecht!: Industen, ruht ench aus und est ein wenig;
dann bring ich euch in enre Stadt." Er herrschie noch die Lente an, schnell,
schnell auszubrechen, und verschmande.

Wohn wohl sollten wir gehen? Etwa an einem sicheren Ort, von bem Riemand in der Eile was ersahren burste? Ober wirklich nach Rumase? Zehn Tage hatten wir jeht (24. Juni) im Lager von Akawo (Chawo?) verweilt; krampshaft klammerten wir uns an die Berheisung an: "Joh din mit Euch alle Tage bis an der Welt Ende," und machten uns auf die Reise.

## 6. Der Marich nach dem Volta.

(24 — 27. Juni)

Es war also ein Donnerstag Morgen (24. Juni), ba wir nach 10 Uhr in ber alten Ordnung das Lager verließen. Boran marschirten etliche Soldaten, dann kann ich mit Frischen auf dem Arm, darnach meine Frau mit einem Schuh (benn R.'s Schuh war ihr zu groß, daher sie es lieber im Strumpf versiehte). hinter R. folgten Soldaten und Lasttväger. Wie wir das Dorf verließen, sahen wir den Teich am Wege halb gefüllt mit topflosen Rümpfen, denen die Hände auf dem Rücken zusammen gebunden waren. Unsere Führer schüngen eine nördliche Richtung ein.

Rachbem wir einen Higel erstiegen, tonnten wir vor und hinter und in etlicher Entfernung Reihen von Männern, Weibern und Kindern überschauen, die in gleicher Richtung von Bewaffneten geführt wurden; augenscheinlich warren es Gesangene, in irgend einem Dorf von Asanteern überrascht. Einmal holten wir ein Weib ein, das vom früheren Zug unter einem Baum sitzen geblieben war, nedensitzt stand ein Mann. Sie war soeben von einem Kindlein entbunden worden und mußte bath weiter! Gehts doch vielleicht Kumase zu? Helsen konnten wir ihr nicht.

Borerst freuten wir uns, einen Fluß zu erreichen, ben 21/2 Fuß tiefen Dant, ber hier wohl 40 Schritte breit war; ba konnten wir wenigstens unseren brennenben Durst fittlen. Bei ber ziemlich ftarken Strömung war ich

froh, daß ber alte Führer mein Kind selbst hinkbertrug, da unsere weichen Füße minder fest auftraten; aber lange mußte ich bitten, bis einer sich erwieden ließ, meine Frau auf die Schulter zu nehmen. Wenrend vollzog er bies neue Geschäft.

Run mußte ben Nachmittag hindurch ein steiler Berg erstiegen werden, todesmatt schleppten wir uns hinan, ofters eine kurze Ruhe nehmend, dis wir nm 4 Uhr das Plateau erreichten, wo sich in Jams- und Kornplantagen etwas einsteden ließ. Einer war hier so mitleidig, uns ein sauftgroßes Maisbrot zu geben, das wir mit Heißhunger verzehrten. Aber langer Halt ward uns nicht gestattet und schon hatte meine Frau beide Strümpse durchgelausen; jeht galts barsuß auf Kieseln weiter zu kommen. Nach Sonnenuntergang war ein underwohntes Dorf erreicht, wo wir aber micht rasten dursten; erst im zweiten, halbwegs bewohnten wurde das Nachtquartier genommen. Und zwar von uns allein, die sibrigen Gesangenen mußten anderswo untergebracht worden sein. Wir hörten gelegentlich, sie seinen von Tongo, nur 3 Stunden von Anum entsernt, wo ich noch vor einem Monat gepredigt hatte.

Schlaftrunken bezogen wir ein kleines Zimmer und aßen liegend noch etwas gesottenen Jams. I., Es war so klein, daß ich (K.) den Alten, der ein größeres hatte, bat, uns lieber das seine abzutreten. Er wollte aber nicht, weil das unsrige an die Kammer stieß, in welcher der Hauswirth seine Fetische ausbewahrte. Also mußte ich vor der Khüre auf dem Boden liegen. Da sah ich denn noch drei Gesangene nachkommen, mit Stricken um den Hals an einander gedunden; auch etliche Träger mit Kisten aus Anum. Mit solchen anderen Partien trasen wir nur je und se zusammen; da waren Bübsein, die ost bitterlich weinten, aber unerdittlich weiter getrieben wurden."

Kaum war ber Freitag (25. Juni) angebrochen, als wir wieder wandern wußten. Und hier führte ein sehr reinlich gehaltener Weg zwischen Kornund Jamplantagen zu einem äußerst wohlhäbigen Dorfe, wo wir in ein Haus einquartiert wurden. Mein Seufzer für die arme Rosa war doch erhört!

Später kam aber Kwateng und forberte uns zu einem weiteren Ausflug auf, indem er tröstend beifügte, wir würden bald zurückehren. Wir mußten in ein noch höher gelegenes Dorf hinaufsteigen (Wuseta oder Wusutra) und wurden bessen Fürsten vorgestellt, um den die Aeltesten und Käthe im Halbtreis saßen. Wir saßen erst 30 Schritte vor ihnen unter einem Baume, dann aber sehte sich unsere Truppe in Bewegung. Führer, Soldaten und Weiße, schritten wir hinter einander den Halbtreis entlang und grüßten jeden Hauptling mit der Schneibe der Hand. Alls wir unsern Plat wieder eingenommen hatten, kamen auch der Fürst und seine Leute in gleicher Ordnung, um uns zu begrüßen und ein Willommen! zuzurusen. Nachdem sodarn

Amateng seinen Bericht abgestattet, fant fich eine Reihe Lastträger ein, mit bem Raub von Anum belaben. Der Fürst besah sich Seiner und besahl bann, sie in nahen Räumlichkeiten auszuspeichern.

Erft später hörten wir, daß Abu Boso diesem häuptling, der erst seit bem Krieg sich als Basallen Afantes erklärt hatte, ein Zeichen des Beptrauens geben wollte, indem er ihm einen Theil seiner Beute zur Ausbewahrung über- ließ. Als aber der Feldherr in 1871 zurücklehrte, führte er diese armen Leute mit nach Kumase, wo wir sie dann sehr niederzelchlagen wieder sahen!

Wir wurben ben Berg hinab wieber ins alte nette Logis gebracht. Räthselhafter Weise standen da 3 Gesangene, welche drei unserer Blechtisten tragen mußten, für die Nacht aber im Hof in den Blod gethan wurden. Warum doch wurde dieser Raub nicht mit dem andern in die gleichen Hände überlieser? Hatte berselbe noch weiter zu gehen? Uebrigens demerkte ich, daß die Kisten offen waren und bat also Kwateng dringend, doch einen Schuh sür meine Frau suchen zu dürsen. Bögernd erkaubte er mirs. Da war denn alles durch einander geworfen, Kleider, Lichter, Arzneien, Thermometer und Beige 2c. Weil ich nichts besseres fand, begnügte ich mich endlich mit einem meiner Pantosseln, der sich vielleicht mit Schnüren sestieben ließ. Einen kleinen Kinderteppich konnte ich auch erhaschen und zu unserem Paat hinzusügen. Alles für den Fall, daß wir noch immer weiter müßten.

Und dieser Fall traf ein. Ohne Frühstüd, nach sehr spärlichem Abendstessen, gings am frühen Morgen (26. Juni) weiter, immer bergauf, meist auf dem nacken, scharfen Felsen; da war denn Rosa noch sehr dankbar für ihren unbequemen, angeschnürten Schuh. Gine Stunde waren wir gestiegen, als wie mit einem Zauberschlag, ein wunderbares Panorama sich vor uns entrollte. Eine unabsehdar weite, grüne Seene, einem Garten vergleichbar, den in der Ferne ein geschlängelter Silbersaden begrenzte. Wie einen alten Freund, begrüßten wir unsern Volta; zu gleicher Zeit aber drängte sich uns die schwerzliche Gewißheit auf, daß wir den Strom überschreiten und nach Kumase wandern müssen. Ehe wirs aussprachen, wußte es ein jedes gleicher maßen; wir schauten einander an und verabschiedeten die eiteln Hoffnungen, mit denen wir uns disher noch getragen hatten.

Wie steil aber war ber Absall, ben wir hinunter steigen mußten! Fast senkrecht stürzte der Felsen hier ab, so wie ichs nirgends an der Küste gesunsen hatte. Selten ließ sich ein Schritt machen, ohne mit der hand einem halt zu fassen; stellenweise mußten wir uns förmlich hinabrutschen lassen. Ein parmal hatte ich die Kopstast meines Vormannes zu meinen Füßen, und daß ich da mit dem lieben Frischen unverlett herabkam; ist einer besonderen Bewahrung zuzuschreiben. Mit schwankenden Knieen erreichten wir endlich

nach breivlertelstänbigem Russchen und Streden ben foken Boben ber Wene, wo ber Pfab burchs hohe Gran sich weider schlangelte. Der Gprecher Lwazteng war verschwunden; bagegen spotente und "ber Mite" wie wir ihm nannzien, unter ben brennenben Sommenstrahlen zu immer schnellerem Seigen an. Hinter R. schreitend schrie ober brummte er beständig sein duom! (Bornoarts!)

D ber Durft in fener Mittagshipe! Immer Gras, tein Dorf, höchftens einige verborrte Zwergdiume; wie brannte boch die Gonne auf unfere bunnen Stroh- und Filghute. Dem Rieinen legten wir die Windel naf auf den Ropf, fo lang Waffer zu haben war; aber ber Borrath ging schnell zu Ende. In elner Bertiefung am Wege fand fich endlich ein wenig trules Waffer, das wir wie Gibeous Krieger ledten.

Endisch, endlich einige Banne und Hitten barunter. Bir legten uns nieber, nam brachte Wasser und fpäter eine Schissell Jams, unser erstes Labiak an biesem Lage, bas im Ru verschwand. Es mochte 1 Uhr sein; bann nunften wir weiter und zwar in nordwestlicher Michtung, theilweise am Bolta auswärts, ohne ihn zu Gesicht zu besommen. Wir maßen immer wieder unsern Schaiken, uns vom Sinken der Sonne zu überzeugen, fanken auch einigemale um. Aber wir unteten alle Kräfte ausbieten und die letzte Stunde hatten wir einen erst lürzlich gereinigten Weg, der uns die Schritte erseichterte. Dann standen wir vor einem breiten Leich und entbedten Dücher; und wie wir durch die Straßen von Afrase (in Swe: Dwyiedome) wantten, grüßte uns piktlich der Anblick bes herrlichen breiten Bolta, vergelbet von den Strahlen ber untergehenden Sonne.

Dicht an seinem hohen User wurde uns ein Quartier angewiesen, zugleich aber auch die Fessel angelegt. Es war eine der Ortschaften, die sich zu Asante geschlagen hatten und in strengem Tone sorderten unsere Leute, was uns zum Nachtesen dienen sollte, und erstritten vom Ortshäuptling Jams und ein Huhn, auch Korn, das gestampst und zu Brot verbaden wurde; uns übrigens haben sie äuserst schmal gehalten. Bor dem Einschlasen vereinigten wir uns noch im Geste mit unsern sehr versammelten Geschwistern und warsen uns von neuem in die Arme unseres himmlischen Baters.

Am Sonntag (27. Juni) wedte man uns früh, nahm die Effen ab, schnürte Teppich und Leintücher zusammen, worauf in 2 Kleinen schmalen Booten die Uebersahrt über ben Strom bewerkftelligt wurde. Unser Alter schien sich vor den Kanoes zu fürchten, wenigstens wollte er nicht bei der ersten übersehenden Partie sein. Und diese ausgehölten Baumftämme verlangen auch ein sehr ruhiges Siben, wenn sie nicht umschlagen sollen; dazu verdoten uns die Schiffer auch alles Reben, der Fetisch ober Wassergott könne es nicht leis den. In sechs Minuten etwa waren wir drüben, worauf K. mit dem Alten

horiber kam. Wir sollten min also bem Ausse Lebensohl sagen und in unbekannte Segenben ziehen. Wie wirds und gehen? Um die Mild bes Lindes möglichst zu sparen, gaben wir ihm täglich etwas Cossab und Kornzu essen, die jeht ohne sichtbaren Rachtheil. Leiber waren wir schon sehr von lingsziesser geplagt, die Folge vom Liegen unter schundigen Bolle, ohne je die Kielber wechseln zu dürsen. Hiefen Wath zu schaffen, ersocherte Joit, aber wie dies gewinnen?

Hier muß nun auch voor unserer Gstorte bie Rebe soin, bie wir allerbings erft allmablich naber tennen lernten. Gie bestand eigentilch aus moei Bartefen, bem alten Aljena mit feinen Leuten, und beet jungeren Golbaten, Jener, ein fechzigfahriger Rabitopf mit grauem Bart, war wohl ber follimmite von allen, ein murrifcher Charatter, ber mit nichts zufrieben war, wie feine gerunzelte Stirne bezeugte. Er fprach wenig und faft mir im Nerger. Spater bortett wir, er fei bergtrant und jebermann, auch feine Beiber fürchten fich: vor ihm. Freunde hatte er teine; tam jemand gu ihm, gu fpielen ober gur Unterhaltung, fo geschah bas nur bes Anstands ober anderer Interessen hal-Und fchien er von bofen Grinnerungen gequalt, auch rebeten wir ihn nur an, wenn bie Noth bagu gwang, und bann fchrie er uns an wie ein Bar. Erinnerten wir ihn an Gott, ber bie Unbarmbergigen ftrafe und jebe Liebe belohne, fo lachte er und einfach aus. Doch tonnte ihn ein reichlicher Trunt Balmweins in beffere Laune verfegen, bann fdmatte er von feinen Belbenthaten und erzählte Geschichten bis zu feinem Urgrofvater hinauf. Mis ein höhergestellter Stlave von Abn Bofo hatte er felbft viele Beiber und Staven.

Sein 18-jähriger Sohn, Kwabena, wanbelte ganz in ben Faßstapfen seines Baters, bem er in allem ähnlich zu werben suchte, bis auf die Wienen, bie er gegen uns annahm. Ueberaus grob, anmaßend und habgierig, hatte er es auch schon zum vollenbeten Trinter gebracht. Außerdem hatte ber Alte vier Maven bei sich, zwei Weiber und zwei Männer, die seine und unsere Sachen trugen nub auch ums merken ließen, bag sie uns nur für Gkaven hielten.

Unzertrennlicher Begleiter bes Alten war inbessen sein Berwambter Opotu, ein Graukopf, ber eine ziemlich unabhängige Rolle spielte. Ein Meister in aller Lift, mit einem pfiffigen Gestät, auf welchem beim ersten Blid ein Hate bich! zu lesen war, machte er stets ben Rathgeber bes Alten. Biel hatte er nicht bei sich und mußte sich mit dem begnügen, was Altjena ihm gab, nebens ber aber wußte er sich mit List allerhand zu verschaffen, konnte hündisch kriechen und im süßesten Tone schmeicheln, wenn es sein Bortheil erheischte, aber auch in schrecklichen Zorn ausbrechen. In den Dörfern, wo wir langer blieben, spionirte er jedes Hans ans und versolgte seine eigenen Biele.

Die anbere Bartet "unfere Gotbaten" beftanb aus brei Rriegern im

L

Alter von eiwa 30 Juhren. In ben ersten Wochen hatten wir und wenig Berkehr mit ihnen und wußten kaum recht, ob sie zu uns gehörten, da Aksena allein sich um unsere Vahrung zu bemühen schien. Nach und nach aber sanden wir aus, das bieses Reeblatt um vieles besser war, als unsere "Leute;" wenigstens zeigten sie sich mitteibiger und ihr Sprzesähl ward angeregt, wenn wir ihnen mehr Wenschlichkeit zutrauten, als dem Alten. Abu Kwaku war ein ziemlich haariger kleiner Bursche mit sanguinischem Temperament, Bobie ein mittelgroßer Mann, von ziemlich ruhigem Wesen, Angswirt der süngste, ein Phlegmatiker, der einen sehr zweidentigen Charakter entwickelte, indem er seine Meinung leicht sür sich behalten konnte, um das gute Einverznehmen mit dem Alten zu pslegen; dassür mieden ihn die beiden anderen, soweit das thunlich war.

Seit wir das Lager verlassen hatten, ließen sie sich ihre Haare wachsen und drehten sie in einzelnen Buscheln zusammen, was dem Ropf das Aussehen eines Medusenhauptes oder auch Stachelschweins geth; sie fanden das sehr reizend. Nothstunden hatten wir übrigens auch mit diesen Dreien; sie konnten sehr grob gegen uns werden und bewarden sich erst um unsere Gunst, nachdem sie die Stimmung des Königs gegen unsere Personen erfahren hatten. Jeder dieser Soldaten hatte übrigens seinen Jungen, der ihm die Last trug, während sie mit dem Gewehr auf der Schulter hinten brein liesen.

Zwischen biesen 13 Leuten nun marschirten wir als Gesangene, als Stlaven. Jeber Tag brachte seinen Regen von Schimpsworten. Atzena besonders bemühte sich, jedes Fünklein von Nuth und Hoffnung in uns auszuslöschen, nach Herzenslust malte er uns die Zustände in Kumase, "wo man uns den Kopf abschneiden werde." Fast willenlos ergaden wir uns darein, geschleppt zu werden, wohin und wie es den Wilden beliebte; erst in Totorase, da wir merken konnten, daß der König uns nicht übel wollte, siengen wir an uns wieder freier zu benehmen, aber als Europäer sühlten wir uns erst wieder, als wir mit dem König persönlich bekannt wurden. Nun es vorbei ist, bereuen wir es nicht, eine solche Schule durchgemacht zu haben: wir kennen jest das Bolk nicht mehr von oben herunter, wie allein es auch im besten Falle dem Missionar bekannt wird, sondern haben es von unten hinauf ansehen gelernt. Möge diese Schule ihre Segensfrüchte in uns reisen!

## 7. Vom Volta nach Okwau.

(27. Juni bis 2. Juli.)

Bom lieben Strome weg giengs nun in unbekannte Regionen; unfern Gefühlen entfprach ber bide Nebel, ber ben gangen Morgen auf ber weiten

Ebene gelastet hatte und sich allmählich in Regen verwandelte. Sin trauriges Jug, wie jeder in seine Gedanken versunken den Pad durchs hohe Gras verssolgte, in NNWlicher Richtung. Der Psad war so schwal, daß wir nicht blos vom Regen durchnäßt worden, sondern das tropsende Gras unsere Beintleider zu Wasserschläuchen machte. Ein Gegensatz gegen die gestrige Hieder zu Wasserschläuchen wir besonders um des armen Lindes willen sühlten, das die zur Nacht in der nassen Lätte ausharren mußte, während der Alte und sortwährend antried und schalt, als wären wir schuld am schlechten Wetter. Es war umsonst, wenn ich nach einem Ruheort sitt den Kleinen fragte; duom duom! herrschte er uns zu, vor dem Abend werde nicht Halt gemacht.

Doch ehe wirs erwarteten, erreichten wir Nachmittags 5—6 leere Hütten, augenscheinlich errichtet für Wanderer durch diese endlose Ebene. Man gab den Sedanken an Fortsehung der Reise auf und zündete Feuer an; unsern Liebling zogen wir aus und betteten ihn auf trockene Blätter, die in einer Hütte lagen. Nach und nach trasen andere Lasträger ein, nur nicht der mit unserem Pack. Umsonst dat ich, aus einer der drei Kisten, die einst uns gehört hatten, etwas fürs Kind entlehnen zu dürsen; obgleich etliche Soldaten sur uns sprachen, wurde nichts gewährt. Später dursten wir einige Sachen am Feuer trocknen, aber zu essen bekamen wir nur etwas gesottenes Korn, die erste und letze Nahrung an diesem Sonntag. Daß man uns jeden Abend lorgfältig die Eisen anschmiedete, versteht sich von selbst.

Mit baricher Stimme wedte man uns in ber Morgenfrühe bes 28. Ein iconer Taa. Doch burchnäfte uns bas bobe Gras in ber erften halben Stunde gründlich. Gegen unfere Erwartung murbe por 10 Uhr bei zwei Butten gehalten, por benen ein Antilopenschäbel mit riefigen Bornern lag. Zum Frühftud reichte man uns (vieren, benn Frischen ag auch bavon, nachbem wirs ihm gekaut) ein mehr als faustgroßes Maisbrot — wie balb war es boch verschwunden! Weiter aber wurde unser Weg immer schlechter; er führte burch Balb und Sumpf, ba wir zwar Schatten hatten, aber Graben und Lachen burchtreuzen und unter ben tief berabhangenben 3meigen gebudt geben und fpringen mußten. Bu Zeiten icheint ber Bolta biefe gange Gegenb ju überschwemmen. Gin Bach mit febr tiefem Bett mar jest in Waffertumpel aufgelöst, muß aber zur Regenzeit febr viel Baffer enthalten. Beim Ueberleben eines folden Grabens rutichte ich aus; jugleich fiel von ber Saugflasche die ich (R.) in der Hand hielt, der einzige Gummipfropf ins trube Baffer und verschwand. Wir suchten lange unter ftetem Seufzen um Silfe; endlich tam auch bas für uns fo merthvolle unerfetliche Ding jum Borichein.

Rach 1 Uhr gieng es aus bem Balb in bie glubenbe Grasebene binein,

ba siel meine Frau, die gerade Frischen auf dem Arme hatte, über einen Stein der ganzen Länge nach zu Baden; doch trugen sie keinen Schaden das von. Bald aber peinigte uns der schrecklichste Ourst; wohl fünsmal sanken wir todesmilde ins Gras. Auch wo unter dem Schatten etlicher Bäume in der Bertiefung des Felsens sich einiges Wasser vorsand, dursten wirs nur unter Schiupsmarten ausleden. Wie froh waren wir, als endlich eine zerfallene, natürlich wandlose hütte unter Papambäumen uns aufnahm, während die Begleiter sich in 2---3 andere vertheilten!

Hier erwartete uns ein Rachteffen neuer Art. Um die Bafferquelle her fanden unfere Soldaten eine Menge Soneden; einige rösteten sie mit den Schalen auf ben Kohlen, die auch uns gut schmedten; mit andern bereiteten sie eine Suppe, welche zu gesottenem Korn gegessen wurde; ber Rest wurde auf lange Stode gezogen, über dem Feuer getrocknet und für die Weiterreise ausgespart.

R.: "Da sich ber Alte hier wusch, bat ich ihn, mich sauch waschen zu bürsen, das erstemal seit unserer Gesangenschaft. Einer der Soldaten kam sogar und wusch mir den Rücken. Welch eine Erquidung, nachdem wir so lange kaum Wasser genug zum Trinken und selten hinreichend zum Wassen des Kleinen erhalten hatten!" Weine Frau durste auch ans Wasser gehen und endlich einmal wieder die Sachen des Kleinen waschen. Soust hatten wir Abends sogar das Wasser, aus dem ihm sein Schoppen Wilch bereitet werden sollte, zu erstreiten. An diesem Abend gab man uns Fusu mit Schnecken und gekoch: ten Bohnen, was dem ausgehungerten Wagen mehr aus köstlich däuchte.

Da aufer Bad noch immer ausblieb, hatten wir Nachts von ber Kälte zu leiben. Eröftlich aber war uns, baß am nächsten Morgen (29.) nicht aufzgebrochen wurde; so konnten wir die Blasen an den Füßen pslegen. Mittlerweile wurden Maisbrote für die Weiterreise bereitet, so daß für den Nachmittag nur ein kurzer Marsch übrig blieb. Dann hatten wir wieder auf feuchtem Boden ohne Teppich unter einem schlechten Obdach zu campiren, so niedrig, daß man nur in der Mitte sitzen konnte.

Der Mittwoch (30.) war ein harter Tag. Zehn Stunden marschirten wir schweigend hintereinander, auf beiden Seiten ans hohe Gras streisend, immer gierig nach Baumgruppen, unter benen sich etwa rasten ließe. Rachsmittags warsen wir uns auch mauchmal in den Schatten, worüber der Alte so wüthend wurde, daß ich endlich eine schon lang angesammelte Straspredigt losließ. Er wurde aber nur grimmiger, fragte wiederholt, ob wir meinten, er sürchte uns, wehrte uns sogar unter Fluchen das Wasserschöfen und brohte reichlich mit Kopsabschneiden. "Ich (R.) fand mich saft versucht, ihn aufzussorbern, daß ers lieber gleich thue, so könne er schneller reisen, verschluckte es

aber, um Miffionar zu bleiben." Die paar Kornbrote warf er uns heute Mitiag wie Hunden zu.

Doch halte uns biesen Abend auch Amateng mit den Trägern ein, wodurch wir wieder in den Beste unserer Deck kamen. Auch sahen wir wieder Gefangene, augenscheinlich in noch dürftigeren Umständen. Da Alfenn woch immer forttobte, dat ich (R.) einen Soldaten, den Alten zu besäuftigen; meine berselbe, daß ich ihn beleidigt habe, so mäge er es jeht vergessen. Das wirtte soweit, daß er mun ruhiger wurde; ja beim Nachtessen hat man uns reichlicher als je zwor bedacht, mit einem Brei von gezöstetem Karnmehl. Und endlich durften K. und ich im Flusse haben, der jeht, dai einer Breite von einen 25 Schritten, nur 2 Fuß Waster hatte, zur Rogenzeit aber gewaltig steigen muß. Trab Fesseln und mangelhassen Obbachs ersveuten wir uns darauf des sessen schlass.

Mit der Sonne aufgestanden, zogen wir am 1. Juli weiter nach Sabwest, zwar nach immer auf der Gradebene, aus der nur wenige halbverderrte Zwergbänme hervorragten, aber mit dem Ausblick auf einen prächtigen blauen Gebirgszug. Wir ruhten ein wenig an einem Wassembat, den etliche Palenen spärlich beschatteten, und bekamen gesottenes Korn und getrocknete Bohnen zu essen, letztere kurze Zeit in Wasser erweicht. Sie waren aber so schlecht, daß wir etlichen Gesangenen ein Stüdchen Jams für unser Kind abbettelten.

L: "Unser Weg gieng bergauf, dann hatten wir eine Hochebene zu durch: wandern, über die ein eiskalter Wind hinstrich; gegen Abend aber erreichten wir den Fuß des Gebirgszuges.") Es mochte gegen 5 Uhr sein, als wir an den ziemlich reisenden Fluß Afram kamen, der wohl 80 Schritte breit war. Da das Wasser uns Männern dis an die Hüfte gieng, dat ich die Soldaten, meine Frau hinüberzutragen. Einer nach dem andern lehnte das mit spättischem Lachen als entwürdigend ab: "sie könne wohl auch ihre Reider ausziehen!" Als Alles nichts half, wagte ich es, müde wie ich war, im Aufblick auf den Hern, sie hinüberzutragen, was auch ohne ein mehrmals droshendes, unsreiwilliges Bad gelang. Den Kleinen trug Alsena hinüber.

Hier fanden wir nun eine ganze Reihe von Lagerhilten, die durch Abu Bosos Heer gebaut waren, als es am Ansang des Jahres nach Akwamu zog, sicherlich auf einem andern Weg, als den wir gekommen waren. Zugleich tras auch Krwateng mit der Karawane ein. Da die Strümpse meiner Frau nicht mehr zu brauchen waren, dat ich ihn dringend um die Erlaubniß, in den drei Blechkisten nach einem Paar zu suchen. Er besann sich lange und gestattete endlich mit Widerwillen, daß ich in Gegenwart von zwei Goldaten, die er als Zengen beizog, ein Paar wollene Soden herausnahm.

<sup>\*)</sup> Rühne's Erwähnung bes Bergzugs ift vielleicht um einen Tag verfrüht.

Bon ben brei Stuhlen, bie 'uns ber Felbherr gegeben, waren zwei wohl in Wusutra zurückgeblieben; ben britten hatte Alejna in Beschlag genommen und einem Sclaven zu tragen gegeben. Da meine Frau bas Kind tränken wolkte und sonst keinen Sipplat fand, bat ich biesen, ihr ben Stuhl zu leihen. Der Alte aber hörte es nicht sobald, als er ärgerlich brein suhr: Nein, laß ben Stuhl wo er ist!

Uebrigens erfreute uns die Anklindigung, wenn wir morgen schwell laufen wollten, würden wir eine Stadt erreichen, wo es wieder Jusu zu essen gebe. Wir hatten über die Kost nie gemuurt, da sie auf der menschenleeren Seene weit hergeschleppt werden mußte und auch die Asanteer sich mit dem Röthigsten begnügten. Sie scheinen von Jugend auf an derlei Strapaten gewöhnt; marschieren von Aufgang der Sonne dis zu deren Riedergang in raschen Schritt, und rasten höchstens ein wenig gegen Mittag, um ein dischen Korn zu essen. Höchst seine man sie Wasser rinken. Am Abend ist der Soldat wieder etwas Korn, legt sich hin, und macht sich am frühen Morgen wieder froh und frisch auf den Weg. — Ausnahmsweise betamen wir hier zum Nachtessen korn mit einer Pfessersuppe und daneben, auf einem europäischen Teller (!), gestampste Bohnen im Umsang eines Gis. Die Soldaten gaben auch dem Kinde etwas Stockjams.

Sehoben burch die Ausstädt, am Abend wieder ein bewohntes Dorf zu finden, traten wir (2. Juli) unsere Weiterreise mutzig an. Als wir eine Stunde gegangen waren, lag das prächtige Gebirge, das wir gestern aus der Ferne gesehen, ganz nahe vor uns, so daß wir Bäume und Felsen unterscheiben und heimatliche Erinnerungen auffrischen konnten. Segen 10 Uhr kamen wir auch an den Fuß des Gebirgs, der aber keine Spur einer Niederlassung zeigte. Wir marschirten noch eine Stunde dem Abhang entlang, dann erst begann das Steigen, nicht in der steilen Weise des Nuseta Berges, sondern ohne Zickzac durch sanste Hebung. Lange Strecken geht man auf dem nackten, in sehr dünne Platten verlausenden Felsen; oft könt es unter dem Fußtritt wie hohles Gestein. — Uns zur rechten erhob sich noch eine Bergreihe, welche in einen ungeheuern viereckigen Fels ausläuft, vielleicht 200 Fuß hoch und etwas länger, nicht zugespist, sondern einem glattbehauenen Würsel vergleichsdar. Der Aberglaube konnte eine solche Katurerscheinung nicht unausgebeutet lassen; wir ersuhren später, hier sei der Sis des großen Fetisch von Okwau.

Ohne einen Bissen genossen zu haben, hatten wir balb nach Mittag unter viel Seufzen, Schweiß und Durst den heißen Berg erstiegen. Aber auch auf dem wellenförmigen Plateau wurde noch nicht Halt gemacht. Auf und ab gieng es weiter, dis wir gegen zwei Uhr einen Bach erreichten. Jenseits destelben saßen mit ihrem Brot die Soldaten und Sclaven, die vorausgelausen

waren; hungtig, wie noch nie, warfen wir uns neben ihnen nieber. Schon aber tobte der Alte hinter uns: dies sei nicht der Ruheplatz, hier werde nicht gegessen; sore, duom! auf! vorwärts! bonnerte er uns zu, ja gestattete uns nicht einmal, die paar Schritte rückwärts zu machen, um Wasser zu trinken oder den Kürdis zu füllen. So hatte es noch nie in uns gekocht; doch gehorchten wir. Gegen 3 Uhr endlich wurde Halt gemacht und mit einem Schimpswort uns Brot zugeworsen.

Aber taum eine Biertelftunde burften wir ruben; bann galt es febr ichnell ju laufen, wenn wir die Stadt noch erreichen wollten. Im fconen hoben Urwalb hatten wir nun nicht von Hite zu leiben, bafür aber hatte bas Brot= den unferen Hunger mehr gewedt als gestillt. Balb brach benn unsere Kraft jusammen, wir schwankten, fielen, legten uns nieber, in immer häufigerer Reihenfolge. "Strengt euch ein wenig an, wir find balb ba," rief man uns beftanbig zu, aber bie Schritte wurden immer kleiner und ungewisser. fam an einer Biegung bes Begs, wie ein Bote vom himmel, einer ber Golbaten und entgegen mit seinem Rorb, ber gesottene Maiskolben fur uns und Erbnuffe für Afjena zc. enthielt. Dit welchem Beighunger verzehrten wir boch biefen Mais; noch nichts hat mir in meinem Leben fo geschmedt, fein Rorn= lein ging verloren. Wunderbar geftartt zogen wir weiter und tamen nach einer halben Stunde an die ersten Plantagen, in welche schon die Tongo Gefangenen eingefallen waren, um tuchtig barin zu weiben; wir faben noch etliche mit einem Kornvorrath bavon eilen. Und fo tamen wir also in bie erfte "Stadt" ber Proving Dimau, nach Tafo, bas jeboch nur 5-600 Einwohner gablen bürfte.

Kwateng kam uns entgegen mit einem Topf Palmwein, wovon auch bas Wenige, bas wir erhielten, schon sehr erfrischte. Also hinein in die reinlich gehaltene Straße. Doch wie ganz anders wurden wir empfangen, als wir vermuthet hatten. Auf beiden Seiten standen die Leute vor ihren Häusern und sahen uns mit stillem Staunen, etliche auch mit Mitleid an; laute Bemerstungen über uns wurden kaum gemacht. In der Mitte des Dorfes kehrten wir in einen kleinen Hof, wo uns zunächst das erste Zimmerchen eingeräumt wurde; dann aber meinte der Hausherr, wir würden hier von Neugierigen zu sehr belästigt, und wies uns eines neben seinem Haussetisch an.

Jest galt es die Notabeln der Stadt zu begrüßen. Sie bestanden hauptsiächlich in Weibern berjenigen, die in den Krieg gezogen waren, alle mit weißer Erde bestrichen und an hals und Extremitäten reichlich mit Grigris und Fetischen ausgestattet; zum Besten ihrer Männer hatten sie jeden Tag 1—2 Processionen durch die Stadt zu veranstalten und den Schutz des Fetisihes anzusehen. Bei ihnen saß, von einigen Männern umgeben, der hochvers

ehrte Fetischpriester. Nachbem wir Jebermann mit bem Handzeichen gegrüßt und einen achtungsvollen Gegengruß empfangen, führte man uns ans Enbe ber Stadt zum Hauptling, einem kleinen Mann, ber uns neben seiner freundlichen Frau auf ber Schwelle sitzend empfleng (warum wohl nicht, wie an andern Orten, auf ber Straße bei ben Uebrigen?) und seine Freude baran hatte, uns die Hand zu drücken.

Raum waren wir wieber zu Hause angekommen, als man uns von allen Seiten Lebensmittel gutrug: gesottenes Rorn, Caffaba u. bgl., manchmal in winziger Quantitat, boch binreichenb, ben guten Willen zu bekunden. bann unfere Leute aus ben uns geschentten Bananen einen Fufu mit Schnedenfuppe bereitet hatten, ericien eine Gefandtichaft bes Fürften mit einer enormen Schuffel: "ein Fufu, ben euch bie Stadtleute ichiden." Alfo ichentten wir bie Schnedensuppe unfern Leuten und machten uns mit banterfülltem Bergen an bie Stabticouffel. Bum erftenmal feit 20 Tagen agen wir uns fatt unb thaten bem mobiverpfefferten Samsfufu mit Schaffleischfuppe alle gebuhrenbe Ehre an. Der Fetischpriefter fanbte uns (wie auch bem Alten) noch Palm: wein, bagu Stodjams und Bananen; und bas Geft zu vollenben, betamen wir fast noch Ananas von ber Frau bes Häuptlings. Rwabena nämlich, ber tropige Jungling, gab fie erft gurud mit bem Berweis: Niemanb ichente bie fen Leuten etwas, ohne es erft meinem Bater gefagt zu haben! Dennoch brang bie Frau burch, daß bie Frucht uns übergeben werben burfte; sobalb fie aber ben Ruden manbte, ergriff ber Jungling bie Ananas, spottete, er werbe fie für uns aufheben und verschwand bamit. Doch bekamen wir noch am gleichen Abend 3 Ananas von andern geschenkt.

So mar biefer Abend ber erfte Lichtpunkt in unserer bunkeln Beimfuchung; wir fühlten, man mar uns mit Achtung und Monschlichkeit entgegengekommen und zwar nicht am wenigsten ber Fetischpriefter, wie benn auch fpater biefe Rlaffe einen gewiffen Bug zu uns offenbarte. Bielleicht lag bereits bie fcwerfte Strede ber Reife hinter uns? Bon nun an finben wir boch wieber bewohnte Dörfer. Rur blieb uns bange für unfern Liebling, fo munter er noch immer war. In seinem Alter, mit 9 Monaten, solchen Entbehrungen ausgesett zu sein, brudte mehr auf uns als alles andere. hatten noch ein wenig Milch für die Nacht, ben Tag über ag er nun fcon getautes Rorn, auch Rornbrot, Jame und Caffaba, boch zog er ersteres vor. Wie aber wenn nun auch die Milch ausgeht? Was wollten wir nicht alles auf uns nehmen, wenn nur in biefer Sinfict geforgt murbe! Begen unfere Erwartung murben uns auch hier bie Gifen angelegt; wir hatten gebacht, unsere Leute murben fich por ben Ginmohnern ichamen. Mitleibig ichauten uns biefe an, von unserer Unschuld ichienen fie überzeugt.

K. "Im Laufe bes Abends tam ein junger Mann zu uns, ber schon in Aburi gewesen war und auch im Kasseegarten unseres Bruders Lang in Atropong gearbeitet hatte. Es that uns wohl mit ihm vonunsern Geschwistern reden zu können. Wir fragten ihn auch, wie er unsere Zukunst anschaue. Er meinte, man werde uns gleich ansehen, daß wir Gotteskinder seien (was er wohl in einem eigenthümlichen Sinn verstand), und uns in unsere Stadt zurücksenden."

In ber Morgenfrühe bes 3. aufgescheucht, hatten wir schon bas Dorf hinter uns, ohne seinen lieben Bewohnern banken zu können, als ein Bote bes Häuptlings uns zurückries. Dem Alten wars ärgerlich, aber einmal nicht zu ändern. Da stand ber Fürst bei ben ersten Häusern und warf uns vor, wie wir nur gehen konnten, ohne ihm ein Wort zu sagen. Die Erklärung, daß wir nicht thun durften, wie wir wollten, genügte völlig; freundlich gab er uns einen Topf Palmwein, ber auch auf der Stelle geleert wurde, worauf wir uns mit Dank und Segenswünschen verabschiedeten.

Der Weg von Taso westwärts sührte uns durch nichts als Walb, so baß wir von Hitz und Durst weniger zu leiden hatten. Im Dörstein Amma, wo gefrühstückt wurde, wollten wir unsere drei Ananas essen; es war aber nur noch eine zu sinden, eine bevorzugte Stlavin des Alten hatte die zwei anderen verzehrt, für uns ein Zeichen mehr, wie wenig wir dei unseren Leuten galten. Von Amma an gieng es allmählich bergauf, immer im Walde, und nachdem wir zuletzt tüchtig gestiegen und einen einstigen Lagerplatz des Heeres passirt hatten, erreichten wir bald nach Mittag das auf steiler Höhe gelegene Abetist. Es bedeutet "Palmenspitze;" benn wo man auch auf dem Berg hinschaut, sieht man nur Palmen.

Am Eingang in biese große Stadt mußten wir wie gewöhnlich warten, bis ber Häuptling mit seinem Gesolge zu unserem Empfang gerüstet war. Dann folgte die Begrüßung und Gegenbegrüßung, worauf Atjena mit zwei Soldaten gieng um Bericht abzustatten; ber Empfang muß aber nicht nach Erwartung ausgefallen sein, benn sie kamen höchst unbefriedigt zurud, wie auch schon das Aussehen der Großen ziemliche Armuth verrieth.

Wir konnten uns über die Einwohner nicht beklagen und freuten uns, als aus irgend welchem Grunde, (gewiß nicht aus Rücksicht auf uns) unser Ausenthalt sich auf brei Tage verlängerte. Die Neugierbe, uns zu sehen, war groß; doch beschaute man uns meist nur aus ber Ferne, sandte aber gerne irgend welche Frucht als Gruß. Auch hier zeichneten sich die Fetischpriester durch Entgegenkommen und Dienstfertigkeit auß; wir mußten "Gottesmänner" sein, denen Häuptling und Priester Bananen 2c. zu schicken sich beeiferten. "R. hatte Blasen, ich (K.) vom Gisen an der Ferse ein tieses Loch, das die Reis

bung bes Schuhs jeben Tag vergrößerte." Der Kleine aber bekam gleich nach ber Ankunft ben ersten Fieberanfall, wohl in Verbindung mit seinem Zahnen, doch auch in Folge von Regen und Sonnenglut; zum Glück tras uns bas nicht unterwegs. In biesen 3 Tagen ber Ruhe und besserer Kost wurde das Kind wieder besser, während wir unsere Kräfte erfrischten und im Geiste mit den lieden Freunden in der Heimath die Basler Feste mitseierten.

R. "Einmal besuchte uns ein junger Mensch, der vier Bananen auf einer Holzschüssel brachte; diese stellte er halb verlegen vor uns hin und dat uns, doch nicht traurig zu sein; wenn es Gottes Wille sei und der König es gnäsdig erlaube, werden wir bald wieder in unserer Stadt sein. Die Worte thaten uns wohl; kamen sie doch von einem Afanteer, der aber freilich etliche Jahre in Akuapem zugebracht und sogar lange bei Bruder Wohr gearbeitet hatte. Es war, wie wenn wir einen alten Freund gesunden hätten; er nannte sich Paw, er wollte später mit Hr. Haas nach Akem gezogen und von dort in seine Baterstadt zurückgekehrt sein. Uebrigens zeigte sein ganzes Wesen, daß er wirklich civilisirter geworden war." (Dies scheint derselbe Jüngling, bessen K. in Taso erwähnt.)

Am 6. Juli setzten wir die Reise fort, boch war es nur eine kurze Strecke, die wir in drei Stunden durchmaßen. Nachdem wir auf sehr steilem Pfade den Berg hinabgestiegen waren, nahm uns das kleine Abene auf, der Sit des Okwau Königs, der aber gerade abwesend war. Obgleich nicht seierlich empfangen, ersuhren wir große Freundlichkeit von den (etwa 700) Einwohnern und besonders vom Fetischpriester; am Abend lag ein ganzer Hause von Cassad, Korn und Jams in unserem Zimmerchen, auch schenkte man uns Ananas, die wir möglichst bewachten. Nach hiesiger Bauart war unser Zimmerchen einer der vier geschlossenen Käume, welche einen etwa 10' im Quadrat haltenden Hof umgeben. Abends badeten wir in dem Flüschen, an welchem die Stadt liegt.

So waren wir in die Täuschung eingewiegt, wir werden bis Kumase immer Quartier in Dörsern sinden; gar zu gerne hätten wir gefragt, wie weit es noch dis dahin sei, allein um der steten Schmähungen und Heradswürdigungen willen enthielten wir uns des an sich schon unnühen Fragens. Kam es doch vor, daß ich vom Jungen wie ein Bube ausgeschimpst wurde, wenn ich, odwohl gesesselt, um etwas hinauszuwersen, nur den einen Fuß über die Schwelle sehte; daß meine Frau, wenn sie mit der Stlavin ans Wasser gieng, um des Kleinen Kleider zu waschen, auch nachdem sie fertig war, noch eine halbe Stunde im Regen stehen mußte, dis es der Stlavin beliebte, heimzugehen. Jeht war die Milch, mit der wir peinlich sparten, so ziemlich alle; wie sehr verlangten wir nach Ziegenmilch, welche sich gewiß in

Kumase finden mußte. Zwar lächelte und lallte und Fritzen noch immer heiter an, aber wie weich waren doch schon seine Gliedlein geworden. Und nun hörten wir zufällig, daß wir die nächsten zwei Nächte im Busch zubringen würden, was hinlänglich andeutete, daß auf eine weite Strecke keinerlei Wohnplatz zu erwarten sei. Wie lang wird wohl noch unser Liebling solche Entbehrungen ertragen? Doch konnten wir das Alles mit Ergebung unserm Herrn an sein väterliches Herz legen.

## 8. Nach und in Agnogo.

(7 - 28. 3mfi 1869.)

Um 7. Juli hatten wir also eine lange Tagereise vor uns, boch nicht gerade eine fehr heiße, ba ber Weg burch ben prächtigen bichten Urwald führte, wo es auch an Wasser nicht mangeln follte. Umsomehr plagte uns ber hunger, benn bie erfte Dahlzeit um Mittag fiel gar mager aus; boch erfrischten uns die brei geschenkten Ananas, die wir von Abene an felbst getragen hatten. Das Abenbeffen aber mar bas fcblechtefte, bas uns Atjena je befcheert bat. Wir hatten nämlich einen ber früheren Lagerpläte Abu Bofos um 5 Uhr erreicht, mo icon vor und bie Stlavinen mit ihren Laften angetommen maren. Der Alte bonnerte auf fie los, so balb er fie bemerkte, worauf bie armen Beiber mit ihren Laften sogleich aufftanben und bavonliefen. Gine aber. eine Afojua, die er icon früher gescholten hatte, weil fie ihre Laft ju fcwer finden wollte, gerieth in ihrem Born fo außer fich, daß fie balb ben Bad abwarf und in ben Wald flot. Alfo tonnte auch Atjena die Reise nicht, wie er wollte, fortfegen, sonbern mußte bei ber nachften leeren Butte halten und Leute nach ber Entlaufenen, wie nach ihrer Laft abschiden. Währenb man umfonft nach ihr fuchte, mar Atjena mit uns allein und fand, bag mir an allem Unbeil schuld seien, benn nur um unsertwillen muffe man fich mit fo vielerlei schleppen. In ber That trugen sie aber nichts von unsern Sachen, außer jenem Stuble, ben Afjena fich angeeignet und nicht einmal uns gelieben hatte. Mube wie wir maren, legten wir uns auf Blatter ober Baumrinde, bie uns vom feuchten Boben trennen follten, mabrend ein Stein als Ropffiffen biente. In fpater Nacht murben uns unreife Bananen gebracht, in ihren Schalen gesotten; wir versuchten umsonft fie zu effen, gaben alles jurud und ichliefen in unfern Gifen.

Erstarrt erhoben wir uns nach ber feuchten kalten Nacht (8. Juli) und mußten mit leerem Magen burch ben mächtigen Walb weiter pilgern. Ein

Eichborn, vom Jungen geschoffen, gab um Mittag ben Leuten eine ichone Suppe mit Fufu; bis folde fertig gelocht war, agen fie in aller Gemuthlichfeit Rorn und Erbnuffe, ohne aber uns irgend etwas anzubieten. Und boch wußten fie, bag wir feit 24 Stunden nichts gegeffen hatten. Doch murbe uns auch über biefen anftrengenden Marich binübergeholfen. Als es bammerte, gelangten wir an einen großen Lagerplat bes Beeres, wo bie Bananenblatter ber Dacher bie Nabe von Pflanzungen anzeigten. Sobalb wir uns in einer ber Sutten ein gerichtet hatten, bat ich Aljena in Bergensangft, er folle mir erlauben, Sol; gu fuchen und in ber nacht ein Feuer zu haben. Unerwartete Freundlichfeit! er antwortete, er werbe felbst bafur forgen und ließ uns wirklich welches Das Berg murbe uns baburch etwas erleichtert, benn es mar uns bringen. febr fcmer geworben, ba wir im Lauf bes Morgens bem Rleinen bie lette Mild gegeben hatten. Er hatte freilich unterwegs mehrere Bahne betommen und ag Rornbrot und besonbers gesottenes Mais tuchtig mit. Doch wie wirds auf bie Lange geben? Gott meiß es. Gegen Mittag begegneten wir einem Manne, ber auf feiner Laft zwei große rothe Bifangs trug; Atjena bat um fie fur unfer Rinb, wiberftrebend gab fie berfelbe boch ber. Am Abend rofteten wir eine ber Fruchte auf ben Rohlen und fie fcmedte bem Rleinen ausgezeichnet; bie andere fparten wir fur ben Morgen auf.

Und an biesem (9. Juli) hörten wir wirklich nach einstündigem Marsch ben Schrei eines Hahns und betraten die Stadt Aguogo, beren Häuptling, ein junger Mann, uns vor seinem Hause begrüßte und weil es noch zu früh war, um Palmwein zu trinken, ben viel theureren Branntwein andot. Daß wir bafür bankten, war unserem Alten sehr erwünscht, konnte er boch nun schluden, was uns zugedacht war. Nach wenigen Stunden schickte ber Häuptling Stockjams, Korn und Bananen, aus benen balb ein Fusu hervorzgieng, welchem wir alle Shre anthaten.

Hatten wir erst gemeint, daß hier nur kurze Rast gehalten werde, so überraschten uns balb allerlei Anzeichen eines beabsichtigten längeren Berweislens. Die meisten Häuser bestehen nur aus einem Zimmer, bessen vordere Seite offen gelassen ist, und auf ein bis zwei Stusen erstiegen wird. Uns brachte man in einen kleinen Hos, um welchen vier Zimmerchen angebracht waren, etwa sechs Fuß lang und fünf Fuß breit, jeden Worgen mit rother setter Erbe gewaschen, da sie sich dann sehr nett und reinlich ausnehmen. Legten wir uns neben einander in das unsrige, so war es gerade ausgefüllt. Miena nahm ein anderes in Besit, wies ein brittes den Sklaven, ein letztes zur Küche an. Man packte aus, als gelte es sich hier niederzulassen; wir blieben auch wirklich länger da, als uns am Ende lieb war.

Nach ein paar Tagen faben wir, wie bie rechte Hand bes Alten, ber

fluge Opotu, sich Morgens reisefertig machte und von zwei unserer Golbaten, die in der Rabe ein Quartier gefunden hatten, abgeholt wurde. Tage vergiengen, ehe wir von einem ber Stlaven erfuhren, fie feien nach Rumafe gegangen und werben in zwei Wochen zurückerwartet. Konnten wir etwa verurtheilt sein, bier zu bleiben bis bas Beer zurudtehre? Bereitete man in Rumase ein Opferfest vor? Bas sollte aber aus unserem Rinbe werben, bas mit seinen bleichen Wangen so ftillergeben neben uns lag und bei jedem Ermachen sich an bem bloken Gummipfropf labte, aus bem teine Milch mehr ju faugen mar ? Bas tonnte benn etwa bie Milch erseben? Bir verfielen auf Gier, sprachen auch mit bem alten Murrtopf, ber natürlich fich nie bagu verftanden hatte, welche zu taufen, aber endlich mich jum Sauptling begleitete; und von diesem erhielt ich nicht blos etliche Gier, Die er felber hatte, son= bern auch bie Zusage, andere im Dorf für mich jusammenzubetteln. genoß der Rleine die weichgesottenen Gier; wie bantten wir bem Berrn für biesen Fund!

Unser einformiges Leben in dieser Wartezeit ift balb beschrieben. Sobald wir am Morgen glaubten, uns regen zu burfen, ohne ben Alten zu ärgern, röfteten wir eine ber wenigen reifen rothen Bifangfrüchte, bie uns geschenkt murben, für Fritchen. Dann giengen wir vor bem Saus auf und ab, fetten uns auch, wenn wir mube waren, in ben Schatten eines Baumes. Naturlich liefen uns die Leute neugierig nach, besonders im Anfang, wir achteten aber kaum mehr barauf. Gegen 11 Uhr war ber Fusu fertig, ben man uns in einer alten, schmutigen und gerbrochnen Holzschuffel, einem mahren Bunbenapf Wir konnten uns baran so ziemlich satt effen, ba bie Bananen aus ben Pflanzungen ohne Bezahlung je nach Beburfniß geholt werden burften. Um fo schlechter mar die begleitende Suppe, die für uns je mit einem nußgroßen Stud Wilbfleisch bereitet murbe! Und boch taufte Atjena bie Reule eines Wilbichweins um 2 Mart, fcnitt aber bann brei Wochen lang taglich dapon herunter, fo viel ihm für die Suppe nöthig vorkam. Hatte er aber bies eine Male bes Tages ben Seinen gefagt: "bringts ben Afoa" (Stlas ven!) so glaubte er für heute genug gethan zu haben. Den beißesten Theil bes Nachmittags blieben wir im Zimmerchen, sipenb ober hodenb; wie froh waren wir an einem einzigen Evangelium ober Bfalter gemefen! es fuhler murbe, giengen wir — immer unter Begleitung — an ben Bach, bie Sächlein des Kleinen und womöglich — uns felbst zu waschen. Natürlich ohne Seife, Ramm ober Schere! Das Gewimmel ber Laufe in ben haaren, ia auch in ben Rleibern fummerte ben Alten nicht, ihm blieben wir Stlaven, bie es nur noch zu gut hatten. Die Leibmasche tauchten wir öfters ins Baffer, um fie, wenn nicht gründlich zu maschen, boch zu erfrischen; bie

Atjena foff fich jeben

Rleiber aber, in benen wir nun icon fechs Wochen gelegen, wollten fich nicht reinigen laffen. Gin Abenbeffen mar nicht Regel. Nachmittag fo voll Balmwein, daß er allerbings ben Hunger nicht fratte. Ausnahmsweise wurde Rorn gesotten, das bie Leut tonnten, ober Bifang mit Bfeffer und Salg gufa von wir bann auch noch etwas betamen; boch 1 erft extra bitten. Dem Rinbe gaben wir, außer Jams. Mit Unbruch ber Nacht mußten wir unbie Gifen anlegen zu laffen, - man tam nicht z Bimmer frochen, beteten und gewöhnlich gut f nehmen, murbe uns icon baburch erschwert, ba machen und an feinem etwas roften burften, übe

Es gab schwere Augenblide in biesem mono Fritchen. Er hatte wieber einmal Zahnfieber u mehr fo weit, ben Bahn jum Durchbruch ju brit elend ba. Bu wiederholten Malen besuchten mit Gier; er tonnte aber teine mehr ausfindig mache bem Berfprechen, melde ichiden zu wollen. immer, wen wir in Noth waren. Einmal flehte für unser Rind an: er solle mir ein Besewa (10 geben, Gier zu taufen; ba lachte er mir ins Bef Golb nur so wegzugeben? Mit Thranen in bas Rind auf bem Arm, bie Frau gur Seite, vo man möge boch fich über ben Rleinen erbarme Mehrere ließen sich auch erweichen, und etliche T verschiebenen Seiten welche jugeschidt, einmal brei wir neue Soffnung icopften.

Während wir eines Nachmittags so herum Ronigsboten auf ber Strafe an, und fobalb von Atjena gehalten werben, befahl ber eine fogle er wolle sie bezahlen! Der herr fegne biefen liebe feine Freundlichteit hunderfältig!

Und hier muß ich auch einen Unterhäuptling, mahnen, ber früher in Onabam (Atem) gem --, wo fein Bruber noch verweilte, und baher mußte, mas bie Miffion will. Beiläufig gefagt, lernten wir fpater, bag letteres von Aguogo in einer ftarten Tagereife erreicht werben tann, bag auch bie Umgebung Aguogos bereits "Mfante Atem" genannt murbe. Mapang tannte ben Miffionar Gug, und wie er borte, bak ber unser Bruber sei, mar er überzeugt, bag mir gute Leute feien, und fanbte oft Früchte, auch Gier für ben Rleinen. "Wollten lettere ausgehen, so kam immer irgend eine mitleibige Seele und brachte neue." K. Der Herr lasse auch diesen Freund ersahren, daß er den Becher Wassers nicht vergißt, der m seiner Kleinen gegeben wurde!

R. "Die Leute siengen hier an, Bruber R. "Sise" zu nennen. Merkdig genug kannte saft jeder Asanteer ben Namen Süß, sei's daß er von
dam aus nach Asante reiste oder die Asanteer ihn dort kennen sernten;
dwie war er überall bekannt und beliebt, und R. galt also für seinen
er. Meinen Namen konnten sie nicht aussprechen, also nannte man
den Langen oder den Weißen, im Gegensat zu R's. röthlicher Farde.
jatte mehrmals Fieber, dann setzte ich mich draußen in die Sonne und
sehr sie auch brannte, klapperten mir doch die Zähne. Man erlaubte
hier wenigstens soviel Freiheit, vor dem Hose auf und ab zu gehen; für
liche Berrichtungen hatte man uns bisher stets einen der Sklaven als
eiter mitgegeben."

Eines Morgens gieng man so spät ans Kochen, daß wir alle sehr hungvaren; ehe man nun die gekochten Bananen zu Fusu stampste, wagte
: Frau ein Paar zu nehmen, worüber sonst Niemand in einem Planborf ein Wort verliert. Atjena aber sah es nicht so bald, als er schon
Stuhl aussprang und meine Frau so surchtbar ausschimpste, daß sie zu
n ansieng. Das entstammte seinen Zorn erst recht; unter allen möglichen
ünschungen, die ich nicht alle verstand, wiederholte er immer wieder:
eyt wa wo ti! man wird dir den Kopf abschneiden. Am Ende mußte
ich doch brein legen, was aber nur Del ins Feuer goß. Wie ich äußerte
umase werden wir wohl auch ein Wort reden, schrie sein Sohn mit teusn Lachen: Ja, warte nur, bort haut man euch Allen den Kopf ab.

Bat ich einmal, wegen R's. besonberem Leiben, uns die Suppe ohne r zu geben, so ward sie gerade in dem Grade verpseffert, daß auch wir dunsters Hungers nicht essen konnten. Als sie zurückgegeben wurde, der Zorn des Alten keine Grenze; augenblicklich ordnete er für uns weue Suppe an, die aus dem Kochwasser der Pisange bestand.

Roch sei einer unangenehmen Nacht gebacht, die wir in Aguogo vers. Wir machten an Schmerzen auf, die wie von hundert Radelstichen h. orten. Es war uns sosort klar, daß wir mit einem Heer schwarzer Ameisen zu thun hatten, welche wir von Anum her kannten. Aber bort hatten wir Lichter und andere Zimmer, wohin man flüchten konnte. Hier in der kohlschwarzen Racht, an den Füßen gesesselt, war das anders. Wir riesen um Feuer; der Alte aber brummte nur, man solle ihn nicht im Schlafe stören. Run konnte sich meine Frau mit dem Kinde leicht in die Küche slüchten, uns

aber mit ben Gisen wurde es schwer, im Finstern nachzultriechen und zwischen ben Rochtopsen ein Plätichen zu finden, wo man sich einigermaßen reinigen und bis zum Morgen hoden konnte. Uebrigens hatten wir weber Teppich noch Leintücher; die waren mit Kwateng bahintengeblieben, und nach seinem Aufenthalt sich zu erkundigen, gieng nicht an. Wir lagen also immer auf dem Boben, auf dem wir jedoch etliche Palmblätter ausbreiteten.

Da ber Palmwein hier sehr billig war, sahen wir den Alten jeden Nachmittag auf unserm Anumer Stuhl sitzen und mit etlichen Freunden trinken.
Dann lachte und schrie er, erzählte Geschichten und geberdete sich als der gemüthlichste Mensch; ja er konnte auch zu uns herüberkommen und weinselig ausrusen: "wenn ihr hungrig seid, wendet euch nur an mich und sagt: Bater, wir haben Hunger! so könnt ihr Alles haben." Wie hätte man aber ihn in nüchternem Zustand irgend beim Wort nehmen dursen!

Sehnlichst warteten wir auf die Rücklehr unserer Leute; benn trot ben erbettelten Giern und Stojdams wurde Fritzen immer magerer, die einst rosigen Wangen waren nicht nur erbleicht, sondern hohl geworden, und die dünnen Arme gaben uns bei jedem Waschen einen Stich ins Herz. Je weniger wir uns darüber aussprachen, besto tieser beschäftigte uns die Frage: wird er uns erhalten werden? Nie werde ich die Blicke dieses Lieblings vergessen können, wenn er zwischen uns sitzend, aus seinen treuen sonst seuersprühenden Aeuglein still zuschaute, wie wir unsern Fusu aßen, und selber so getrost an seinem leeren Gummipfropf schlotze, daß uns mehrmals der Fusu im Halse steden blieb. Er schrie nicht, sondern sah uns ergeben an, als wollte er sagen: ich weiß alles, daß ihr mir das nöthige geben wollt und nicht könnt.

Ob ber Alte bie schnelle Abnahme bes Kinbes bemerkte, bezweisse ich. Einmal war ich wegen Stockjams zum Häuptling gegangen und kam leer zurück. Wie ich ba Altjena auf ber Straße begegnete, bat ich ihn, sich boch für ben Kleinen barum zu bemühen. Zornig suhr er auf: Was Stockjams? meinst du, ich solle gehen und dir welche im Wald holen? und gieng brummend weiter.

Endlich am Samstag 25. Juli kam Opoku von Kumase zurück. Es war Abends und Akjena wie gewöhnlich in trunkener Laune; was das Kleesblatt brachte, dursten wir natürlich nicht hören, doch vernahmen wir, daß der König dem Alten danken ließ, und ihm so obenhin andesahl, gut für uns zu sorgen. Freudestrahlend sprang er hin und her und hieß seinen Kath auf der Stelle einen Extrasusu bereiten; ganz außer sich wiederholte er in Einem sort: Ja, der König läßt mir danken! Aus den gedämpsten Stimmen der beiden Soldaten verstand ich soviel, daß wir in eine Stadt "Solore" gebracht

werben follten, und daß zwei Kleine Päckhen Goldstaub, in Zeug eingewickelt, (wenigstens theilweise) für uns gemeint waren. Doch wurde darüber gegen uns kein einziges Wort verloren; unter sich überlegten sie hin und her und kamen wohl auch mit der Theilung ins Reine. Es schmerzte uns die Ungewißheit über des Königs Gesinnungen und Absichten gegen uns, allein wir legten unser Kind dem treuen Heiland ans Herz und dursten auch sein Trost-wort hören: Ich bins, fürchtet euch nicht!

### 9. Des Kleinen Beimgang in Totorafe.

#### (7. August 1869.)

In der Frühe des 28. Juli wurde die Beiterreise angetreten. Wir zogen immer in nordwestlicher Richtung durch einen prächtigen Hochwald und kamen schon nach drei Stunden in das Dorf Amantra, wo der Häuptling und freundlich empsieng und auch die Bitte, sur den Kleinen nach Eiern zu schicken, sich zu Herzen gehen ließ. Auf dem freien Plat vor dem Dorse werden wir bald von der ganzen Einwohnerschaft umringt, und da die Sabe eines Beibes, das uns rothe Pisangs brachte, dankbar angenommen wurde, lief alles in die Häuser um auch was zu holen, so daß wir mit Bananen, Korn 2c. ordentlich überschüttet wurden. Einer bot uns auch ein Maisbrot an und auf demselben — welcher Leckerbissen — ein nußgroßes Stück gestottenen Specks, den wir auch ohne Messer redlich in drei Bissen theilten und uns zu Gemüth sührten.\*)

Doch wartete ber Alte nicht, bis sich etwa Gier fänden, sondern trieb bald, nach einem Weiler zu gehen, der nur eine Viertelstunde entsernt lag und etwa 10 Hütten zu enthalten schien. Das geschah wohl um des Palmweins willen. Als ich dann bat, unter irgend welcher Begleitung nach Amantra zurüdigehen zu dürsen, um dem Kleinen seine einzige Nahrung aufzutreiben, rief er erst: Pack dich! und als ich ihm die Berantwortlichteit, welche er wegen des Kindeslebens auf sich nehme, dringlicher vorstellte, wurde er halb toll und lief herum wie ein Löwe, dis endlich ein Gedanken in ihm aufblitzte; alsbald gieng er an seine Gepäck, zog die Eisen heraus und legte sie mir an. Meine Frau setzte sich neben mich und weinte. Endlich machte sich K. an ben Alten, und nach einer Stunde hieß er seinen Sohn mich wieder entsesseln.

<sup>\*)</sup> Uebrigens ist das Schweinefleisch in diesem Lande nicht sehr zu empfehlen, da die Thiere frei herumlausen und sich auch von Ercrementen, in Kumase namentlich vom Fleisch geschlachteter Menschen nähren.

Als wir bann zusammen saßen, nahten sich zwei mitleidige Weiber und theileten Afjenas Stavin mit, im Dorse gebe es keine Eier, boch liegen zwei bem Fetisch geopserte am Wasserquell. Die Trabanten bes Alten ließen merken, wenn wir uns vor bem Fetisch nicht fürchteten, könnten wir diese holen. Ich gieng ruhig hin, von einem Knaben begleitet, und sand zwei frische Eier, die auf etwas gestampste, mit Del vermengte Jams gelegt waren. Wie dankbar war ich doch und wie froh meine Frau, als ich ihr diesen Schat überzreichte!

Der nächste Marsch (29. Juli) sollte ein langer sein, was uns gleich angekündigt wurde, doch mußten wir ihn mit leerem Magen antreten. Der Wald bewahrte uns so ziemlich vor Durst und Hite; und nachdem wir Mittags eine halbe Stunde lang einen prächtigen Bergstrom entlang gegangen waren, setzen wir endlich über und dursten uns zum Mittagsmahl lagern. Gesättigt zogen wir noch zwei Stunden durch den Urwald, hatten uns aber dann durch das hohe, harte Gras durchzukämpsen, dis unsere Leute endlich merkten, daß dieser unbetretene Pfad schon zu weit von der Richtung abgeführt habe, als daß wir heute Sotore erreichen könnten. Also schlug man sich nur noch zu einem kleinen Plantagendorf durch, einem sehr reinlichen Weiler von einem Dutend Hütten, wo mehrere Kranke, die an Füßen litten, sich aushielten. "Ich schlug wie der berühmte Fußarzt, der dort wohnt, einer Frau ihr Bein operirte."

Nachdem wir diese längste unserer Tagereisen zurückgelegt, erwartete uns nach dem späten Nachtessen noch eine besondere Freude. Ich bat den mürrischen Alten um Stocksams für den Kleinen. Da er sich weigerte, obgleich deren eine Menge um die Häuser her stand, mußten wir schließlich eine Hack ersbitten und selbst welche holen. Ein Gewitter aber trieb uns alle unter Dach, der Platregen dauerte sort, und da es schon sehr sinster war, legten wir uns. Auf einmal sieng Aksena an: Weiße, schlaft ihr? Wir sagten: ja, wir schlafen (ober liegen; da bedeutet in Asante beides). Alles wurde wieder stille, und das erste Mal seit sieben Wochen konnten wir beide die müden Füße legen wie es uns beliebte. Die Fesseln waren wir vorerst los.

"Bemerkt sei hier, daß je näher wir dem eigentlichen Asante kamen, desto reicher und fruchtbarer das Land wurde. Nirgend Wassermangel; viele Bäche durchkreuzen das Land; und namentlich die Bisangs gedeihen vortrefslich, ebens so das Korn. Dagegen scheint der Stockjams schlecht zu gerathen und wird auch nur wenig gebaut. Vor jedem größeren Dorf trifft man schöne, breite, oft stundenweit geednete Wege, die ganz bequeme Fahrstraßen abgeben könnsten. Etwa hundert Schritt vor dem Dorf sieht man eine Menge Töpse, Stöcke, auch Korn, Gier 2c. ausgehäust, als Opser für den Fetisch. Balmens

und Bananengärten umgeben ben Wohnort in malerischer Abweckslung. Die Häuser sind überall in Gruppen aufgesührt, entweder um einen freien Plath her ober längs einer breiteren, von schönen Bäumen beschatteten Straße. Zwischen den Häusern gibts eine Menge Gäßchen und beliebte Hinterthüren und Schlupswinkel." K.

Nachbem wir (30. Juli) ben gestern eingeschlagenen Pfab zurückversolgt und ben rechten Weg gesunden, hatten wir nicht mehr weit zu gehen, um ein ziemlich großes Dorf zu erreichen, in welchem die Weiber sich des abgemagerten Kindes erbarmten und es mit Eiern auf volle zwei Tage versorgten. Wir wanderten noch anderthalb Stunden, dann war ein mittelmäßig großes Dorf erreicht, von Bananenwäldern umgeben, während auch in den Gärtchen vor den meisten Häusern prächtige Tomaten und Kaschus wuchsen. Der Ortsporsteher oder "Stadtvater", ein schwächlicher Greis, begrüßte uns nach langem Warten auf der Straße und wies uns das Quartier an: einen hof mit vier Zimmern oder Häuschen, die alle nach innen offen standen. Erst wählte sich Atzena das beste heraus, dann bekamen auch wir das unsrige. Es war Totorase, ein Plantagendorf, das zu der Stadt Sotore gehört. Zehn Tage sollten wir hier verweilen; aber was für Tage!

Am nächsten Worgen (31. Juli) zogen zwei unserer Sklaven nach Kumase weiter, um bem König unsere Ankunst zu melben, zugleich aber auch (wie wir später ersuhren) ihn von dem bedenklichen Zustand unseres Kindes zu unterrichten. So lange es noch mit den Händchen spielte, hatten sie unsere Sorge um dasselbe für Heuchelei gehalten und wohl vermuthet, wir selbst möchten gerne Ger essen. Nun, da es zu spät war, sahen sie ein, wie heruntergekommen es sei, lachten uns nicht mehr aus, sondern bemühten sich selbst (Aksen allein ausgenommen) ihm bessere Nahrung zu verschaffen. Jeht wollten sie auch R's. Berlangen nach einer Wilchkuh dem König vorlegen.

Die Königin von Sokore, bie uns nun besuchte, eine ziemlich junge Frau, reichlich behangen mit Gold und Fetischschnüren, legte wahre Theilenahme an den Tag. Sie grüßte uns freundlich, reichte einem Jeden die Hand und sande uns Gier. Gbenso versorgten uns die Einwohner mit Pisang.

Aber für ben Kleinen war es zu spät. Noch sehe ich ben abgezehrteu Leib mit ben hervortretenben Rippen, bie bünnen Urme und Beine, die tiefzgesunkenen matten Aeuglein und die kleine immer spikigere Rase. Dann blickte er uns oft an, als fragte er: wie lange? — Jeden Worgen kochten wir ihm zuerst sein Ei und trugen ihn dann an den Bach; seine Lumpen und ihn selbst zu waschen; in dieses Wasser siel manche stille Thräne. Dann giengen wir mit ihm im prächtigen Bananengarten hinter dem Hause auf und

ab, sangen ihm auch manches Lieblein; besonders bas aus dem Englischen ins Französische übersette "Ich möchte gern ein Engel sein" und "Im himmel wartet mein ein lieber Bater." Wir schienen uns von dem Kinde nicht trennen zu können, beteten beständig um ein Rettungswunder und fanden doch Trost und Freude in diesen Sehnsuchtsliedern, die alle hinüberdeuteten.

Heftige Schmerzen waren nicht zu bemerken, bas Kind blieb meift ruhig und weinte äußerst selten. Doch litt es von innerer Hitse und verlangte immer zu trinken, sobalb es die leere Milchbüchse seh. Den Gummipfropf wollte es beständig im Munde haben, namentlich bei Nacht, baher wir eine lange Schnur baran banden, um ihn im Finstern leichter wieder zu sinden, wenn Fritzchen ihn im Schlase fallen ließ.

R. "Eines Nachmittags, ba bie Sonne ben Gartenweg sehr heiß besichien, hatten wir uns mit bem Kind seitwärts unter die Bananenblätter geset. Ein Soldat, der nach uns schaute, sah uns nicht am gewöhnlichen Ort und melbete es dem Alten. Dieser wüthete wieder einmal nach Herzensluft, und schäumte seinen Geifer und sein Geschimpf gegen uns aus, während sein Sohn mir die halbvergessenne Eisen wieder anschmieden mußte. Zum Glück kam der andere Soldat Bobie zu dieser Scene, dem R. deutlich machte, wie wir nur Schatten für das Kind gesucht haben. Seinem verständigen Einsschreiten gelang es, die Fesseln wieder zu beseitigen, doch wurde uns eingesschärft, den Gartenweg nie zu verlassen."

Inbeffen nahten bie Leiben bes Rleinen, ber nur noch haut und Knochen schien, ihrem Ende. Am 6. lag er ganz still, bann trat eine heftige Unruhe ein, auf welche völlige Abmattung folgte. Den gangen Nachmittag kamen unsere Leute, einer nach bem anbern, zu sehen, wie es um bas Rind ftehe. Auch die Fürstin von Solore tam noch einmal, mit Giern und bem Trofte: "wenn ihr ben König sehet, so wird ber Rleine wieber gefund!" Wie ich Abends bie Leute um etwas Palmöl bat, um beim Sterben bes Kinbes Licht machen zu konnen, versuchten auch fie zu troften: "Nein, nein, es barf nicht fterben, ber Ronig will es nicht!" Da hatte ich Mube, bie Bitterkeit zu überwinden, welche gegen Alle, die mitschuldig waren am Berhungern bes Rleinen, in mir aufftieg. Doch gegen unsere Erwartung überlebte er bie Nacht, er schlumerte ein wenig, auch hatte ber Durft nachgelassen, und am Morgen (7. August) murben seine Augen lebenbiger. Sein Gi ag er mit großem Appetit. Im Lauf bes Bormittags wurde er fo munter, bag er wieber mit ben Knöpfen an meiner Frau Jade spielte, die ihn seit mehreren Tagen nicht mehr intereffirt hatten. Aber es mar bas lette Auffladern bes erlofchenben Nachbem er Mittags noch ein Gi zu fich genommen, erhielten wir unser Effen. Gben hatten wirs beendigt, als Fritchen ftarr zur Mutter aufblickte. Sie nahm ihn auf ihre Kniee und der Todeskampf nahm seinen schnellen Berlauf: der Athem wurde zusehens kurzer, noch einmal wandten sich die Augen zu uns, als wollte er Abschied nehmen, dann verzog sich der Mund ein wenig und er hatte ausgelitten. — Uns aber rufst du zu, liebes Kind, das in kurzer Zeit so viel gelitten: Bergesset Asante nicht! Und dein Grab ist uns ein Pfand, daß das heilbringende Kreuz auch hier noch einsbringen wird.

Unsere Leute, sobalb sie uns beten hörten, kamen alle an ben Eingang unseres Zimmers und schauten ernst und stumm auf bas sterbende Kind. Nachdem wir uns umsonst bemüht, Bretter zu sinden für einen Sarg, bat ich sie, zwei gewöhnliche Körbe aus Palmzweigen zu slechten, davon der eine als Sarg, der andere als Deckel dienen sollte. Bald lag es in dem Korbe, bedeckt von seinen Lumpen, d. h. dem schon durchlöcherten Hemden und Flanellröckhen. Bruder K. pflückte einige Blumen, die er in der Rähe fand, um sie ihm in die Hände zu legen. Nach Landessitte brachte man uns auch etliche Matten, und zwei Ellen Calito kamen von der Fürstin in Sokore, ein Zeichen der Theilnahme, das uns sehr wohl that.

Um 4 Uhr war bas Grab fertig, 200 Schritte von unserem Häuschen, unter prächtigen Bananenbäumen, am üblichen Begräbnisort für Kinder. Ich hatte dem Häuptling gesagt, daß es mich freuen würde, die Leute des Dorfes am Grade zu sehen, da ich dann vor hatte, ihnen etliche Worte zu sagen. Ob es nun Furcht oder sonst ein Grund war, Niemand kam; auch unsere Leute, die mir nachfolgten, als ich die theure Leiche hinaustrug, näherten sich dem Grade nicht, sondern schauten nur von Ferne zu. Bei uns standen blos Atjenas beide Sclaven, die das Grad gegraden hatten. Nachdem ich den Sarg darein gelegt, betete ich deutsch, um das, was uns jeht noth that, worauf die Sclaven das Grad aufsüllten. Und mögen, wenn einst die Posaune dich aus deiner Auhestätte ruft, auch viel Asantegräber sich aufthun zu einer Auserschung des Lebens!

Nach ber Lanbessitte brachte uns bann ber Häuptling einen großen Krug Palmwein in unsere Hütte. Unsere Leute wollten uns nöthigen, bavon zu trinken; wir wiesen es aber ab und setzten uns, um ruhiger zu sein, hinter bas Haus, bemüht zu bem sichern Facit zu gelangen: Er hat Alles wohlgemacht. Wir waren etwa eine Stunde gesessen, während Aksen mit dem Häuptling im Hof Palmwein trank, wohl um eine Art Todtencostüm zu seiern, — als wir plöplich gerusen wurden. Der nach Kumase geschickte Soldat kam zurück in Begleitung eines Gesand ten vom Palast, der eine große runde Goldplatte auf der Brust trug. Hinter ihm schritten die zwei Knaben unserer Soldaten auf uns zu, indem sie ein buntes sechs Ellen langes Stück

Zeug an beiben Enden hielten. Darnach ein anderer Knabe mit einem Zuderhut in Messingplatte auf dem Kops, und ein dritter mit einem stattlichen Widder. Der König lasse und grüßen und bedauere die Krankheit des Kindes. Sine Milchkuh habe sich nicht vorgesunden, doch sende er ihm den Zuder, und Zeug, damit es nicht auf dem Boden schlase; und aber das Schaf und ein Sua Goldstaub (= 9 Dollars; dies wurde dem Alzena einzehändigt). Wir sollen doch ruhig sein, und uns eine kleine Zeit gedulden; er werde uns rusen lassen und in unsere Stadt zurücksichen. Auf die Bemerkung, daß die Sachen sur das Kind zu spät kommen, tröstete uns der Gesandte mit dem Wort: "Der König liebt euch und will nicht, daß ihr Kummer habet."

Auch biese irbische Tröftung kam zur rechten Stunde, wir konnten nun boch getrost in die Zukunft schauen. Bielleicht nur wenige Wochen, und wir sind wieder bei unsern Brübern! Dankbar legten wir uns auf ben Boben, konnten aber freilich in jener Nacht nur wenig schlafen.

Am Sonntag (8. August) hatten wir uns in bie ungewohnte Lage zu finden, wieber einmal Berren ju fein. Unfere Solbaten tamen verlegen und fragten, wie es mohl mit bem Schaf ju halten fei, ob man nicht bem königlichen Boten ein Stud Fleisch mit auf ben Weg geben follte? antworteten: bas Schaf gebore ber gangen Ramerabicaft, fie follen es fclach-"So ift es recht!" ermieberten fie, ten und nach Gebühr bamit icalten. machten fich an's Schlachten und ftorten unfere Sonntagsrube, inbem fie in uns brangen, beim Zerftuden zugegen zu fein. Man theilte und theilte bem Fetischpriefter bas, und bies bem Stadthauptling, und bies ber Fürstin, und bas ben Beibern unseres Alten, bie ihm entgegengekommen waren 20., furz am Ende blieb nur wenig übrig, boch erhielten mir ben Dant Bieler und waren im Ru wichtige Personen geworben. Es versteht fich wohl von felbit, baf wir biesmal einen guten Fufu und vortreffliche Suppe betamen. Sobann wollte Afjena, ber nun ben gefälligen Diener fpielte, bas gefchentte Gold in unsere Sand geben. Wir maren aber so großmuthig, ober fo thöricht, es ihm zu überlaffen, er folle es für uns aufbewahren und bamit von Beit ju Zeit bas Nöthige taufen. Wie oft haben wir später biefe einfältige Ant: wort bereut! Borerst wurde bem Konigsboten ein Geschenk von 3 Takus (auf. 11/2 Mart) aus bem Golbe gegeben. Den Buderhut burfte auch Atjena in Bermahrung nehmen, ben Zeug bagegen behielten wir.

Am Abend giengen wir noch einmal ans Grab unseres Lieblings, um bort ein stilles Stündlein zuzubringen. Einige Anonakerne, (von einer Frucht bie wir am Morgen gegessen) streuten wir auf ben kleinen Erbhügel, damit vicls leicht ein ober bas andere Bäumchen später die Ruhestätte unseres Frischens

bezeichnen möchte. Wir bachten biesen Gang noch öfters wiederholen zu kön= nen, es kam aber anders!

Sier mag noch ein Wort über bie Leichen brauche ber Afanteer fteben. "Stirbt ein Bemittelter, fo erheben querft feine Beiber ihr Rlagegebeul, mafchen bann ben Tobten, fcmuden ibn mit Berlen und Golb, und bemalen ibn forgfältig. In feinen iconften Rleibern wird er wie fclafend bingelegt, bie Beiber und Freunde ichiden allerlei Lederbiffen, man folachtet Schaf. und Buhner, und fest ihm ein Dahl vor, wie er es nur immer bei Lebzeiten Much feine Sabseligkeiten werben um ihn ber gestellt, bie munichen mochte. Pfeife ihm in ben Mund geftedt u. f. m. Die Weiber unterbrechen ihren Rlagegesang nur, um ihn jum Effen aufzuforbern, ju fragen, mas er muniche 2c., mahrend bie Manner braugen, unter einem'schattigen Baume, im Rreise effen und trinken. Bugleich schiden bie Freunde bes Berftorbenen ihnen Golb, nach freiem Ermeffen, gur Feier ber Coftume, und burch fortwährenbes Schiegen wird eine Maffe Bulver verschwendet, unter ftetem Getrommel ein Trauertang Bervorragenben Perfonen werben fobann, je nach bem anbern aufgeführt. nach Rang und Stand, etliche Menschen geopfert, b. h. gur weiten Reise in bie Beifterwelt mitgegeben.

"Auch die Länge der Costüme bestimmt sich nach dem Rang des Berz storbenen. Am zweiten oder dritten Tag trägt man ihn in einem Sarg oder Korb hinaus, nicht zur Thüre, sondern durch theilweises Herausbrechen des Zaunes, der die Häuser umschließt, und bringt ihn unter Schießen und Klagez gesang auf den vor dem Dorfe bestimmten Plat. Biel Gold und Seschmeide solgt ihm ins Grab nach. Auch sett man ihm noch längere Zeit hindurch, und später alljährlich einmal Speise und Palmwein auf's Grab. Damit ist die Costüme beendigt, die aber bei sehr Reichen mehrmals wiederholt werden lann." K.

## 10. Nach Dwaben und Abankoro.

#### (August 1869.)

Da ber Königsbote zuerst allein sortwollte, baten wir ihn, bem Monarchen panken und zugleich eine Bitte um Kamm und Scheere anzubringen, weil ke Läuse so entsetzlich zugenommen hatten, daß wir kaum mehr schlafen konnm. Allein ber hohe Herr änderte seinen Plan und schon am frühen Morgen Montags (9. August) wurde gepackt. Ich fragte Aksena, wohin es gehe, war aber schon wieder mürrisch geworden und wies mich ab, ich solle bes migs Mann selber fragen. Das that ich und vernahm mit Freuden wir ben nach Kumase zu ziehen.

Doch verzog sich ber Ausbruch, weil erst gegessen werben sollte, bis gegen ben Mittag, baher wir noch einmal bas liebe Gräblein besuchen konnten. Nun Frischen geborgen war, graute uns nimmer vor bem Reisen; auch stanben wir jest unter bem Schutze eines Mannes, ber uns stets freundlich, ja ehrerbietig entgegenkam; während unser Leute kleinlaut hinter uns her giengen und ber Alte besonders fortwährend knurrte.

Auf gutem schattigem Wege erreichten wir in einer Stunde Sotore, eine Zollstätte bes eigentlichen Asantelandes. Wer aus dem Innern kommt, muß sich hier melben, ehe er weiter ziehen barf. Die Fürstin, welche uns schon Palmwein entgegen geschickt hatte, war ins nächste Dorf Afiguase gegangen, wohin wir in breiviertel Stunden gelangten. Wir begrüßten sie da in der gewohnten seierlichen Weise und mußten wieder ihre Freundlichkeit bewundern. Herr Bonnat, der wenige Wochen später bei ihr ankam, wurde von ihr wie ein eigenes Kind verpsiegt.

In ber üppig bebauten, volkreichen Gbene folgten nun die Plantagenbörfer, wenn auch jedes klein war, sehr rasch auf einander. Außer Mais, Bisang und Jams wächst hier ziemlich viel Reis, und sindet man Erdnüsse in Menge. Gegen 4 Uhr sagte uns der Bote, jetzt kommen wir in eine große Stadt, doch sei es noch nicht Kumase. Wir machten uns auf Geschrei und Hohn aller Art gesaßt, sahen bald einige Dächer und betraten eine sehr rein gehaltene breite Allee von hohen Bäumen, eine Prachtstraße, wie wir sie in Afrika noch nirgends gesehen hatten. In herrlichem Schatten erreichten wir die erste Häusergruppe, welche den Eingang zur Stadt bezeichnet. Dwaben (saft wie Oschwaben gesprochen) ist die zweitgrößte Stadt des Reichs und hat manche schon verzierte, weiß getünchte, auch zweistöckige Häuser in breiten geraden Straßen.

Bir hielten etwa in der Mitte unter einem dichtbelaubten Baume am Straßened und wurden sofort von der ganzen Bevölkerung umringt. Die Jugend besonders brangte sich mit Schreien und Lärmen an die weißen Sesfangenen heran, und achtete wenig oder gar nicht auf das Abwehren des Boten. Wir waren schon unterwegs auf das wilde Weiberheer gesstoßen, das in Kriegszeiten zweimal des Tags durch die Stadt tanzt und unter Heulen und Singen den sernen Männern höheren Beistand verschafft. Sobald sie uns erblicken, geberdeten sie sich so fürchterlich als möglich; weiß bemalt, mit allerhand Anhängseln an Beinen und Armen, sprangen sie vor uns her wie Besessen und schwangen ihre Buschmesser; eine umtreiste schreiend meine Frau und hielt ihr das Schwert gerade vors Gesicht. Dann stürmte sie weiter.

Dagegen tamen am Haltort auch altere Manner herbei, bie uns bie Sand reichten. Man brachte uns Balmwein, ber bem Alten balb in ben Ropf flieg,

bis er burchaus haben wollte, hier muffe übernachtet werben, bamit er bie Spre habe, ber ganzen Stadt seine Gesangenen zu zeigen. Der Bote dagegen hatte soviel Erbarmen, daß er uns nicht länger als nöthig biesem höllischen Lärm ausgesetzt sehen wollte, daher er uns in ein ruhiges Dörstein der Nachbarschaft zu bringen gedachte. Nach heißem Kampse war endlich der trunkene Aljena zum Stillschweigen verurtheilt, während der Bote uns beim Könige anmeldete.

Diefer Rönig, ein Bermanbter bes Oberkonigs, nimmt, wenn er nach Rumafe tommt, ben nächften Rang nach biefem ein. Ja er gilt sogar für machtiger in Betracht ber Bahl feiner Unterthanen, nur ift er nicht fo reich wie ber Monarch von Rumase. Gine gewisse Gifersucht zwischen Dwaben und Rumase scheint je und je hervorzutreten. Man erzählt fich, vor vielen, vielen Jahren habe ein Ronig von Afante gelebt, ber zwei Gobne batte, ben jungeren von einer Sklavin. Sterbend theilte er bas Reich fo, bag biefer fein Golb und ben Stuhl (Thron) von Afante erhielt, ber altere bagegen sein Schwert und ben Stuhl von Dwaben. In einem fpateren Rrieg habe bann ber Furft von Dwaben einmal ben Afante Stuhl gerettet und geglaubt, er burfe nun auch biefen behalten. Darüber tam es jum Burgerfriege, in welchem Rumase beinahe in die Hand des Kofi Boateng — so hieß der von Dwaben — gefallen mare. Am Ende aber mußte er boch mit allen feinen Leuten nach Alem flieben, von wo er erft nach langerem Aufenthalt zurudtehrte. (R.)

Uns erschien Dwaben im Ganzen stattlicher als die Hauptstadt, nicht nur ist es regelmäßiger gebaut, es wird auch reiner gehalten. Die Bauart der Hausemer, nur daß die Dächer nicht mit Gras, sondern mit Zweigen bedeckt sind. Mitten in den Häuserreihen tauchen da und dort spitige Dächer auf, unter welchen sich kleine Hallen gegen die Straße öffnen, über der ihr Boden um fünf Fuß erhaben liegt. An diesen sogenanten Da mpan sind die Manneshöhe allerhand Gebilde, Schnörkel u. a., kunstreiche Hautrelies angebracht, unten von braunrother, oben von weißer Erde, wohl anderthalb Zoll dick.

Ein Gesandter bes Fürsten, ausgezeichnet durch ein golbenes Schwert, von dem eine große Goldmuschel herabhieng, rief uns in den Palast. Dieser stellt sich als ein schöner großer Bau dar, mit breitem Thor, über welchem zwei Sandalen aufgehängt sind. Durch dasselbe gelangten wir in einen länglichen, geräumigen Hof, umgeben von bogenförmig gebauten Galerien, aus denen neugierige Augen uns anstaunten. Unten fanden wir einige hundert Leute im Halbtreis gelagert; in der Mitte des Hofstaats saß der König unter einem großen Zeltschirm, der mit Gold und dreieckigen Amuletten reich verziert war. Seine Majestät schien ein großer dieser Mann, mit etwas Goldschmud

an Armen und Beinen, aber burchaus nicht aufgeputt, baher bie Ceremonie viel mehr Eindruck auf uns machte, als Alles was wir von den sogenannten Königlein der Küste gesehen. Wir giengen der einen Reihe entlang an den "Hofrusern" mit ihren Käppchen aus Affenhaut und an den Schwertträgern vorbei zu verschiedenen, an ihrem Schmuck erkennbaren Häuptlingen, die wir mit ausgehabener Hand grüßten, bis wir zum König kamen, dem außerdem durch eine Berbeugung und Abnehmen des Huts gehuldigt wurde; dann in gleicher Weise an der anderen Reihe zurück. An unserem Plate angekommen wurden wir mit Palmwein bewirthet, den wir nur kosteten, während unsere Begleiter, namentlich der schon volle Alte ihn gierig hinabstürzten. Wir mußten nochmals vortreten, um dem König zu danken, und seine Fragen nach unsern Namen und nach der Frau heantworten; dann dursten wir gehen.

Der Königsbote sette nun burch, bag wir in ein benachbartes stilles Blantagenborf geben burften, die Nacht zuzubringen. Um nächsten Morgen aber (10. August) marschirten wir etliche Stunden weiter nach Abantoro an, wo wir unter einem Schattenbaum hielten. Die Weiber bes Dorfs, unter ber Leitung einer Borfangerin, maren gerabe in ihren Tang und Gefang (momome) vertieft, und fangen befto lauter, je naber fie uns tamen. 3mmer wilber schwangen sie ihre Fliegenwebel; eine schnitt uns bie graulichsten Gri= maffen und mandte fich mit einer unanständigen Geberbe ab. Natürlich bielten fie uns für Rriegsgefangene und verruchte Feinde ihrer Männer. rend ber Abmefenheit ber Manner icheint bie Sauptlingsfrau bes Gatten Stelle einzunehmen; zu ihr murben wir benn beschieben. Sie empfieng uns aber so freundlich, daß wir die unangenchme Begruffung balb vergessen hatten; übrigens ließen wirs uns noch nicht träumen, bag wir ein halbes Sahr hier verweilen follten. Bon ber hauptstabt maren wir nur noch eine nicht allguftarte Tagereise entfernt und hofften ja dort in Balbe befreit zu werben.

Abankoro ist ein gut gebauter Fleden, sosern es eine große Straße, einem breiten mit Schattenbäumen besehten Plat vergleichbar, enthält, wo weiß angestrichene Häuser sich gegenüberstehen, während freilich in den Hintergäßchen die Hütten kreuz und quer angebracht sind. Am Ende des Dorfs erhebt sich ein Fetischhaus auf vier Pfählen; darin bezeichnet ein kegelsormiger, weißgestünchter Erdhausen die Begräbnisstätte einer Pythonschlauge, mit einer Verztiefung oben, um dem Fetisch Palmwein hineinzugießen, während links eine geschnitzte Menschenfigur mit Zeugkappe auf dem Kopf, ein Schwert in der Hand, Wache hält. \*) Hinter dem Fetischhaus ragte eine malerische Gruppe von Palmbäumen hervor.

<sup>\*)</sup> Später einmal sah ich bier eine Schlange von der Dicke eines starken Mannsarmes und hätte sie saft erschlagen, wäre ich nicht gewarnt worden. Sie sollte das Junge der begrabenen Riesenschlange sein. K.

Nahe bei diesem heiligen Orte erhielten wir unser Quartier in einer Häusergruppe mit mehreren Keinen Hösen, von benen ber Alte einen in Besit nahm und einen andern uns anwies. Uns gegenüber wohnte eine Obonto Regerin (b. h. eine aus dem Innern gebrachte Sklavin; man kennt die Odonto an mehreren halbtreiskörmigen Schnitten, welche sich von den Schläsen nach beiden Mundwinkeln ziehen.) Dieselbe hatte zwei Kinder und rief gar oft ihr Söhnlein mit entsehlichem Seschrei von der gesährlichen Straße herein in ihr Haus. Hinten in einem Hose wohnte ein stiller, ruhiger Palmweinshändler, saft der einzige männliche Bewohner des Orts; denn außer Lahmen und Kranken war kein Mann zu-sehen; weder hier, noch auch in den meisten der anderen Dörser, die wir durchzogen hatten. Als Rath stand der Hauen Augen.

Unsere Solbaten hatten fich am Anfang bes Dorfs einquartiert, in geboriger Entfernung von unserem Alten, bem fle je langer je weniger Geschmad Der Königegesanbte verließ uns noch am gleichen Tag, nicht ohne zuvor die Bitte gemährt zu haben, daß wir vor ben Saufern auf und abgeben und jeben Tag jum Bafchen uns ans Baffer begeben burfen. war eine große Erleichterung; benn wie namentlich Frau R. vom Ungeziefer in ihren Bopfen litt, lagt fich nicht fcilbern. Man bebente, bag fie auf bem gangen Marich nie Zeit hatte ihr haar ju machen! Auch bekamen wir eine Art Ausschlag (boro genannt und nicht gefährlich, auch teine Krate;) zwiichen ben Fingern erschienen Bafferblaschen, bie bann bie Saut fpalteten und nach und nach Rruften bilbeten, fich auch am Leib und auf bie Fuge ausbreiteten. Gine Arznei, welche bie Golbaten bereiteten, vertrieb ihn zeitweilig boch brach er immer wieber von neuem aus. Bielleicht ift er bem schnellen Rahrungswechsel zuzuschreiben, wie g. B. unsere Speifen alle furchtbar gepfeffert Erft nach Monaten wurden wir bavon frei.

Auch hier tochte ber Alte nur einmal bes Tags, Morgens und Abends sollten wir sasten. Wohl schidten uns die Soldaten von ihrem Fusu, aber nur bes Mittags; mit Mühe ließen sie sich bereben, Morgens ober Abend etwas zu senden. Mit dem Alten war darüber gar nicht zu reden; wenn nur auch das Mittagessen regelmäßig eingehalten worden wäre! Wir mußten da ost selbst nachsehen, wie sich etwas erzagen ließe. Nach Tisch giengen wir dann an den Bach; zuerst allein, was aber unsere Soldaten so unschön funden, daß wir immer erst zu ihnen gehen und einen ihrer Jungen mitnehmen mußten. Biel spazierten wir vor dem Fettschhause hin und her, oder sehten uns auf einen Baumstamm.

So gleichförmig fpann fich Tag um Tag, Woche um Boche ab. Dem

Gebanten, daß ber König uns rufen laffen werbe, mußten wir endlich entfagen, ba unfere Begleiter fich gang wie aufs Bleiben bauslich einrichteten. Eines Abends bief es, ein Ronigsfobn reife burch Abantoro. an, ba wir uns icon gur Rube gelegt hatten; und alfobalb brang eine Menge Boll's in ben hof, mit einer Lampe, bei beren spärlichem Lichte fie uns neugierig beschauten. Am Morgen tam ber Königssohn felbft, in feibenem Kleibe, reich mit Golb behangen, und gab einem Jeben bie Sanb. Als er etliche Tage später wieber burchs Ort reiste, baten wir ihn um Ramm und Scheere. Er versprachs; boch mußten wir noch lange marten, bis endlich ein Rnabe ein: traf, ber - in Blatter eingepadt etwas Seife, einen alten Ramm und eine Welch eine Wohlthat, als wir uns endlich ber Last kleine Scheere brachte. unserer haare entlebigt hatten und allmählich bas Ungeziffer verschwand. Meiner Frau Ropf, ber julett nur Gine Bunbe mar, und alles Liegen als schwerfte Bein empfand, beilte nach und nach. Wie bankten wir Gott an biesem Tag! Aber wir wehrten uns auch tapfer am nächsten Morgen, als ber junge Rmabena uns bie Scheere abforberte, und verbargen fie binfort aufs Sorafamfte.

# 11. Mit herrn Bonnat in Abankoro.

### (August 1869 bis Februar 1870.)

Es war am 27. August mahrend bes Effens, als plotlich ein Beißer in Begleitung von zwei Solbaten unfern Sof betrat, sonneverbrannt mit gerriffenen Beintleibern und Schuben. Er grußte auf frangöfisch, und wie wohl that uns ber gefühlvolle Con feines zweiten Wortes: je vous plains, Madame! Ber wars boch? Wir bachten an einen Mulatten ober Portugiesen aus Rumase. Doch balb erzählte er uns, wie man ihn am 25. Juni in Do gefangen habe, nachbem bie norbbeutschen Miffonare hornberger und Müller fich aus jener Station eben noch hatten flüchten können. Als Händ= Ier habe er geglaubt, auch von Afante feine Gefahr befürchten zu muffen. obwohl bie Deutschen ihn gewarnt haben. Sobalb bie Asanteer Ho überrumpelt hatten, topften fie seine beiben in Europa erzogenen Mulatto-Gehilfen und banben ihn nacht an einen Baum; so habe er bie erste Nacht zubringen muffen, habe auch zugesehen, wie man die Station ausplunderte und einäscherte, die Bucher zerriß, bas harmonium mit Sabeln zerhieb, Kaffee aber und Dehl wegwarf. Bon ber brennenben Rapelle mar bie Glode herabgefallen, worauf man fie ins Lager, brachte; übrigens mar es nicht Abu Bofos, sonbern bes Unterfelbherrn, Rantschi's Lager, in bas man hrn. Bonnat (so bieg er) als Sefangenen einlieferte. Die Hoer hatten barauf einen vergeblichen Bersuch gewagt, ihre bereits verbrannte Stadt wieder einzunehmen. Wahrhaft kindisch wurde bann gegen alle Anpflanzungen von Mangobäumen und Kokospalmen gewüthet.

Anfangs schien es, als werbe herr B. nach Kumase weiter ziehen. Allein am Ende quartirten sich seine Begleiter mit ihm in unserer Nähe ein; sicherlich ihm zum leiblichen Schaben. Denn als sie sahen, wie Affena uns behandelte, und bessen berten, thaten sies ihm nach, ja übertrasen ihn am Ende, so daß unser Freund oft hunger gelitten hätte, wenn wir ihn nicht fast tag- lich an unserm Essen hätten Theil nehmen lassen.

Mit bem Geld, das wir in Totorase bem Alten zum Aufbewahren geben, hatte er einige Male Salz und Jams getauft, auch anfangs uns gefagt, wie viel er ausgegeben; boch gar balb tam bie Zeit, ba er erklärte, jest fei das Gelb alle! Wie oft ftand er grimmig muthend vor mir und spottete mit den Worten: "Atjene, Atjene (Salz), meinst wohl, ich folle nach Atem geben und Salg für euch auf meinem Ropfe holen?" Gewöhnlich enthielt bie schmutige Holgichuffel nur eine Pfeffersuppe, aus ber man teinen Bleischge schmad herausfand, mahrend etwa sechs fauftgroße Fufutugeln und, wenns gut gieng, ein Stud geräuchertes Wilbfleisch, fo groß wie ein Taubenei, barin herum schwammen. Das follte für brei ausgehungerte Magen auf einen So maren wir wieber hinsichtlich unfres Frühftude (Jamsbrei Tag genügen. mit Pfeffer) auf bas Mitleib anberer verwiesen. Den Alten auch nur um Fufuto anzubetteln (bie Stlavenspeife aus gesottenen Bananen ohne Salz, nur mit Pfeffer bestreut) gieng uns bart ein; lieber baten wir andere Leute und erhielten balb von biesem, balb von jenem Beib einige Bananen u. a. Früchte, moffir mir jebes mal gar icon bantten. Naturlich liefen aber folche Gaben febr unregelmäßig ein; es gab auch Tage, ba mir barben lernten.

Da kam es benn sehr gelegen, als ber König (7. Oktober) uns ein Schaf und ein Sua Golbstaub zusandte und Herrn B. mit dem gleichen Sezschaft und ein Sua Golbstaub zusandte und Herrn B. mit dem gleichen Sezschaft bedachte. Bom Gold hätten wir übrigens nichts ersahren, indem es der Alte einsach zu sich stedte, wenn nicht die Soldaten uns ausgesordert hätten, den Alten zur Theilung mit ihnen zu bewegen; sie glaubten Anspruch aus die Hälste zu haben, da ja auch sie uns Essen sandten. Der Alte wollte nichts davon hören, und der Streit wurde so hitzig, daß endlich zwei der Soldaten nach Kumase giengen, um anzufragen, wie das Geld zu theilen sei. Der Alte mußte wirklich den Soldaten die Hälste herauszahlen. Bei Herrn B., der nur einen Mann und bessen Diener bei sich hatte, siel diese Theilungsschwierigkeit weg; doch verjubelte sein Ausseleher das Geld in 14 Tagen, und

als B. einmal Salz haben wollte, hieß es turzweg, man habe nichts, um folches zu taufen.

Wir tauschten natürlich auch unsere Lebensschicksale aus, ba wir benn Manches von ben Abenteuern erfuhren, die unser neuer Gefährte hinter fic Gebürtig im Departement bes Min hatte er fich früh in bie weite Belt hinaus gesehnt und war um 1867 in ben Dienst einer Nigerexpedition getreten, bie aber icon in bem erften Meeresfturm verungludte; ein Meines Fahrzeug brachte ihn bann mit Gliebern berfelben Erpebition an bie Best= kufte Afrikas, wo aber, wie es scheint, wenig ausgerichtet wurde. Herr B. trennte sich baber von seinen Lanbsleuten, nahm zwei junge gebilbete Mulatten gu fich und fieng mit ihnen auf ber Stlaventufte einen Sanbel an. nachbem biefer gelänge, wollten fie ins Innere Afritas vorbringen. Go tamen fie von Reta nach Wegbe (ober Ho), wo gegen Zeuge und Pulver eine Maffe Baumwolle aufgetauft und an bie Rufte spedirt wurde. Als bie Afanteer an= rudten, lag gerade ziemlich viel Baumwolle bei ihm, die nicht mehr abgesandt werben konnte. Miffionar Hornberger forberte ihn auf, zu flieben, aber vergeblich; Bemiffes über bas Schicffal Anums ließ fich noch nicht erfahren. Im letten Augenblid jogen bie Diffionare ab, worauf B. um nicht in bas Schidfal ber Stadt verflochten ju werben, auf die noch von einem Ratechiften und zwei Arbeitern befette Diffionsftation fich gurudzog. Am 25. Juni Rad= mittagshört er Trommeln und fieht ichon auch rothe Schirme über die Raffeebaume hervorragen. Die beiben Arbeiter (welche europäische Rleiber trugen) schoffen ihre Flinten ab und liefen ins Miffionshaus, beffen Fenfterladen fogleich von Mantekugeln burchlöchert murben. B. öffnet bie Laben, winkt ben behutfam nabenben Feinben und zeigt ihnen, zum Zeichen ber friedlichen Gefinnungen, ben Rolben, nicht bie Münbung eines Revolvers. Plötlich gerathen bie Mfanteer ins Laufen, fturgen in Saus, reifen B. burchs Fenfter, prügeln bie beiben Mulatten burch, binden alle am Hals zusammen und ziehen ihnen auch Nach einer Stunde führte man bie Mulatten 15 Schritte die Hemben ab. abseits und schnitt ihnen bie Ropfe ab; ben Beigen, ber jeben Augenblick sein Enbe vor fich fab, foleppten fie endlich Abends zu einem Mangobaum, an bem fle ihn festbanden. Oberst Rantschi fah ihn hier am Morgen, gurnte auf bie Solbaten, und ließ ihm Rleiber und Nahrung geben. In ber Racke von Frau Mannfelb und bem Rirchenrod ber Station (ber ihm nur zu balb gestohlen murbe) bewegte er sich nun freier und hatte vollauf zu effen. Deutsche Bucher hatte er sich nach Herzenslust auswählen burfen; boch nahm er nur eines "Der Weg bes Rreuzes," beffen Bilber ihn anmutheten und ihm wieberholt zur Aufmunterung gereichten; wenn er auch geftanb, wie gern er oft, gleich jenem Rinbe, ein Stud von seinem Rreuze abgefägt hatte.

Es folgte ein Ueberfall ber hoer, beren Rugeln fogar an feiner Sutte vorbeipfiffen. In biefem Moment ftanben feine vier Bachter unschluffig mit ihren langen Meffern neben ibm, hießen ibn einmal liegen, bann auffteben, und ichienen feinen Tob beschloffen ju haben, ba man ichon jum Rudjug Doch endlich übergab man ihn einem Mufelman, führte ihn bann ins anbere Lager und fanbte ibn von bort, unter nachsichtiger Bewachung, nach Rumase. Gifen hat man ihm unterwegs nie mehr angelegt, mas er ber Runbe von unferem tabellofen Benehmen zu verbanten glaubte. — Nachbem wir erft im Gebanten an bie Nothen, welche ben abeffinischen Gefangenen von bem Frangofen Barbel bereitet murben, etwas vorsichtig gurudgehalten hatten, murben mir balb innige Freunde. B. brachte noch einen Reft Butter mit, ben wir, als größte Delitateffe ju geröfteten Bifangs, fparfam vergebren Schentte man uns halbverfaulte Bananen, fo wußte er baraus Effig halfen. gu bereiten, wie er überhaupt mit allerlei Erfindungen und Runften unfer einformiges Leben ju verfconern verftanb. Er fcblog fich berglich und rudhaltslos an uns an, ergählte manchmal von feinem Bruber, bem Abbe, unb tonnte gelegentlich munichen: "wenn nur bie Jesuiten nach Afante tamen! bie murben Alles in Ordnung bringen."

Eines Tags trat ein junger Mann zu Herrn B. auf ber Straße und rebete ihn in Englisch an. B. führte ihn mit strahlendem Gesicht bei uns ein, da wir denn hörten, derselbe sei ein Fanteer von Kumase, und sein Meister, Herr Ansa, wohne auch daselbst. Der Name war uns unbekannt, und wir redeten noch angelegentlich über diesen Gegenstand, als Opoku hereinkam, und den Ankömmling scharf außfragte, was er hier mache? Bald eilten auch die Soldaten herbei, die auf den Besehl des Alten den Mann in den Block schlugen und seinen Füßen Eisen anlegten. Sosort eilte Opoku mit einem der Soldaten nach Kumase, sie kehrten aber von da am nächsten Morgen ziemlich verdutzt zurück; der Alte, der eine Heldenthat verübt zu haben glaubte, mußte den Gesesselten alsbald wieder freilassen.

Ein anberer Mann begegnete mir am 21. Oktober, als ich Nachmittags allein waschen gieng (R. war bei seiner krauten Frau geblieben), und rebete mich englisch an. Er war von Capecoast gekommmen und hatte bem König einen Brief und anderes, besonders Champagner gebracht. Das war das erste Lebenszeichen, das uns seit unserer Gesangennahme von der Küste zukam: wir schlossen also, die Herren in Capecoast stehen mit dem König in Unterhandlung, auch unsertwegen. In solcher Ahnung bestärkte uns noch am nächsten Tag ein Gruß vom König, in Begleitung eines Och sen! Zugleich wurden wir aber benachrichtigt, der Ochse sei im letzen Dorf geblieben und wolle durchaus nicht weiter geben, man werde ihn also dort schlachten.

So geschah es auch, eines Worgens brachte man ben Gevierttheilten, ber freilich verschiebene Leibesorgane nicht gehabt zu haben schien, in zwei Körben. Bei ber Theilung nahm ber Alte einen Schenkel für sich und die Solbaten, gab einen Herrn B. und uns einen; den vierten schaffte er bei Seite und erklärte auf Nachfragen: damit kauft man Salz! Das Uebrige wurde nach allen Richtungen verschenkt an die Häuptlingsfrau, an die Fetischpriesterin und die "Freunde." Wir hatten uns nie träumen lassen, wie viele Freunde wir hier hatten. Die Hausfrau nahm als ihr Recht den Kopf in Anspruch, doch schenkte sie uns endlich die Zunge.

Atjena und bie Solbaten agen tein Ochsenfleisch, wollten fich also nur Freunde machen mit ihrem Untheil baran. Denn jeder Ufanteer vermeibet, um feinen Fetisch zu ehren, irgend welches Lebensmittel; ber eine ift tein Ochsenfleisch, ber andere feine Schneden, ber britte feine Fifche u. f. w. trinken am Dienstag, andern am Freitag keinen Palmwein; barin richtet sich jeber nach bem Geschmad ober Gefet bes Fetisches, bem er angehort. König 3. B. enthalt fich alles Ochsenfleisches und am Dienftag auch bes Palm: weins. Beil also unser Alter vom Reische felbst nicht effen burfte, tochte er uns bavon nur mit größtem Wiberwillen und gab uns seinen Aerger bamit gu fühlen, bag er bas Meifte von unserem Stud fo folecht raucherte, bag es verbarb. Der Rönig aber konnte fich nun im Schreiben an ben Gouverneur rühmen, wie trefflich er für uns forge. Immerbin scheint er von unserem hartnädigen Ausschlag gebort und uns fo weit bemitleibet zu haben, bag er burch einen Königsboten unsern Leuten verbieten ließ, uns zu Rocharbeiten, Bolg holen, Bifang icalen zc. anguftellen.

Eine Novembernacht sei nicht vergessen. Pochen an die Thur und heller Facelschein weckte uns nach Mitternacht, und herein traten unheimliche Männer von Kumase, die unter sich stüsserten. Wir dachten an einen grausamen Tod. Nun weinte aber Atjenas Weib. Hatte sie sogar Mitseid mit und? Das war unmöglich, also beruhigten wir und. Erst am Morgen ersuhren wir, daß der Todessal des Districtshäuptlings gemelbet worden war. Nach sechs Tagen ersolgte seine Kostüme. Wan hatte zwei Staven von Kumase dazu mitgebracht, beide mit dem Messer durch die Wangen gestochen (um jeden Fluch oder Laut zu verhüten) und an einem Seil um den Hals gebunden; außer ihnen wurden noch acht andere Unglüdliche umgebracht. R.

Es war also für uns eine gar traurige Existenz in Abankoro. Natürlich sprachen unsere Leute mit uns kein Wort über unsere Zukunst; siengen wir je etwas von ihren Reden auf, so waren es schwer zu deutende Bruchstücke. Sar oft führten uns diese auf salsche Fährte, und Fragen, wäre es auch nur nach der Bedeutung eines unbekannten Wortes, blieben unbeantwortet. Die

Nahrung war meist unzureichend, so daß wir oft eine Art Kohl auf dem Wege zum Waschplatz sammelten, in B's. Hause kochten und ohne Salz mit Bananen verzehrten. Auch Papawsrüchte konnten wir je und je in der Umgebung des Dorfes pflücken. Als dann um die Mitte Dezember der Harmattan zu wehen begann, der uns auf den Stationen sast angenehm gedäucht hatte, litten wir entsetlich von der Kälte im offenen Zimmer, da jeder nur ein dünnes Leintuch besaß. Die Fleber kehrten nun wiederholt und immer hartnäckiger dei uns ein. Den kläglichen Zustand unserer Kleider hatten wir durch einen der Soldaten dem König melden lassen; unsere Schuhe namentslich waren nur noch etliche Lederseten.

So nahte Weihnachten, \*) Das schwarze Bolt hatte bereits einen Monat zuvor sein Jahressest (odwira) geseiert, wozu viele Häuptlinge nach Kumase burchreisten, auch ber Fürst von Dwaben, jedoch ohne uns zu besuchen. Während dieser wilden Festlichseit war einer in der Hauptstadt gestorben, dessen Sarg man dann durch unser Dorf brachte, wie auch später an Stricken gebunden, die Schlachtopser, welche seine Todtenkoftime verherrlichen sollten. Traurig saßen wir unter den Schattenbäumen des Dorfs und dachten in stiller Schnsucht an die Festsreude in der Heimat und auf den Stationen. Hätten wir doch Sottes Wort gehabt in jenen schweren Tagen! denn wie oft wiederholten wir und Sprüche aus den Psalmen (besonders 42, 4. 5) und Weissaungen der Propheten und fühlten uns doch so arm, so vereinsamt!

Doch sollten wir auch eine Christbescheerung, erhalten. Am Abend bes 24. Dezember nahte sich uns eine große Prozeston aus einem benachbarten Dorfe: bie Gattin eines in ben Krieg gezogenen Häuptlings brachte uns seinelichst einen schönen Borrath von Jams, Bananen, Brot 2c. Es war eine große und bankenswerthe Ueberraschung. Und das Neujahr hat uns auch was eingelegt. Am 6. Januar 1870 kam nämlich ein nach Kumase geschickter Soldat zurück mit einem Königsboten, und beibe holten von Sokore, wo die geraubten Kleiberkisten lagen, sur jedes von uns einige Kleidung sit ücke. Ich K. (z. B.) bekam ein Hemb und Beinkleiber, auch einen Schuh und einen Pantossel, die früher R. gehört hatten; R. und Frau ungefähr ebensoviel; letztere gar auch zwei Nadeln und etwas Faden, wodurch es ihr ermöglicht wurde, eines

<sup>\*)</sup> Man wird fragen: wie konnten wir die Zeitrechnung behalten? Darauf diene Folgendes: In Asante hat man unsere Woche, also wußten wir immer den Wochentag. Um das Datum des Monats sicher zu finden, merkten wir uns immer den ersten Sonntag im Monat und konnten somit nachrechnen. Wir hatten noch eine leere Milchbuchse, welche unsern Becher und das einzige Möbel in unserem Besit vorstellte. Mit der Schere sieng ich nun an, alle wichtigen Ereignisse auf der Blechbuchse zu notiren, wodurch dem Gedächtnisse genugsam nachgeholsen wurde. R.

schönen Tages in Frauentracht auf ber Straße zu erscheinen. Natürlich war sie ber Segenstand ungetheilter Bewunderung; nur rieth ihr Atjena, das Kleid doch höher hinausziehen. Stundenlang wurden wir in unserem neuen Ausputz angestaunt; Alles rühmte: "das hat ihnen ber König geschenkt!" Damit behalsen wir uns unter einander und harrten der ersehnten Wendung unserer Gesangenschaft.

Sie kam endlich und zwar in unverhoffter Weise. Wie schon erwähnt, ist Salz ein so rarer Artikel (eine Hand voll kostet etwa 1/2 Mark), daß jederzeit gar viele Sklaven, und oft auch Asante Krieger ihre Speisen ungesalzen essen müssen. Daher versuchte Aksena wiederholt uns das Salz abzus gewöhnen, wir aber sträubten uns beharrlich bagegen, indem wir das ungessalzene Essen zurücksandten und zu fasten vorzogen. Der Streit war so weit gediehen, daß wir verlangten, der König solle um eine Last Salz gebeten werden, weil wir ohne Salz nicht leben könnten. Opoku und Herr B's. Hüter waren demnach an den Hos abgesertigt worden.

Nach einem Monat erst erschienen sie wieder — es war am 14. (13.) Februar 1870 — nicht blos mit einer Last Salz und einem schönen Ochsen, sondern auch mit der Nachricht, ein Königsbote sei unterwegs, der uns nach einem andern Dorse führen solle. Also wieder nicht in die Hauptstadt! Hatte der König vielleicht ersahren, daß wir mit dem Abgesandten der englischen Regierung zusammen getrossen waren? Wollte er unse Lage erschweren oder erleichtern? Beruhigend war nur ein Umstand, daß nämlich Atzena, der uns nie wohl wollte, sehr sinster drein sah und sich hestig gegen die Versehung sträubte. Doch auch den Soldaten kam sie ungeschiedt, sie waren so warm in ihrem Nest gesessen und hatten sogar eine Pstanzung angelegt. Die Dorsbewohner waren gleichfalls sehr erstaunt, namentlich stutte die Fetischriesterin. Allein der Gesandte des Königs erschien und brang auf ungesäumtes Gehorzchen; uns wurde der Abschied leicht und knurrend sügte sich unser Aller in die Losung: Also morgen früh weiter!

# 12. In Afotiche.

## (15. Jebruar Dis 22. April 1870.)

Am 15. Februar 1870 hörten wir also wieber einmal im hohen Urwalb bie wohlbekannten Treiblaute bes furchtbar murrischen Alten (som' som' = mach' fort!) Wir waren in aller Frühe reisefertig geworben, ba wir nicht wußten, wie weit wir zu geben hätten. Schon in einer starten Stunde aber war ber neue Wohnort erreicht; Asotschwe) hieß er, ein un-

regelmäßig gebautes ziemlich großes Dorf, mehr-rudwärts von Rumase geslegen. Auch hier wurden wir der Häuptlingsfrau und den bejahrten Aeltesten vorgestellt, worauf einer der letzteren, ein freundlicher Greis, uns in seinem Besitzthum wirklich schöne, reinliche Häuser anwies. Der Ochse wurde alse bald geschlachtet und, wie auch das Salz — vertheilt, dis uns nur wenig in händen blieb, während unsere Begleiter von allen Seiten reichlichen Dank für ihre Freigebigkeit ernteten.

Wir fanden bald, daß unsere Lage eine bedeutend bessere geworden war. Nicht nur wetteiserten alle Dorsbewohner in Freundlichkeit gegen uns, Asen gso, der Sohn des Häuptlings, interessirte sich selbst so für die Weißen, daß er dem alten Alzena gegenüber unsere Partei nahm. Aus fünf umliegenden Dörsern brachte man uns reichliche Geschenke von allerhand Jams, Bananen, Giern, Reis, Zwiedeln zc., und unser Hausderr sandte uns sast täglich von seinem Mahle ausgezeichneten Fusu. Der Alte durste uns hier nicht mehr so beschimpsen, wie in Abantoro, wo nur Weiber wohnten; in Asotsche standen ihm Männer gegenüber, die uns wohlwollten. Freilich versuchten uns die Soldaten zu bereden, es sei hier nicht gut wohnen; sie wollten zum König gehen und ihn bitten, daß er uns wieder nach Abantoro versetze (wo sie allerdings ein viel bessers Quartier hatten); wir aber lachten die Füchse aus und blieben dabei, wir sühlen uns hier wohler als im früheren Neste. Hr.

Auch konnten wir uns nun mehr von unseren Leuten emancipiren, inbem wir bei ben manchsachen und häusigen Geschenken die Bertheilung selbst übernahmen und freier im Dorf herumspazierten. Wir fanden die Leute weit nicht so geheimnisvoll, wie die Abankoro-Weiber; ganz offen sagten sie uns, nach Kumase würden wir erst gesührt werden, wenn Abu Boso zurückgekehrt sei. Aber auf die Frage, wann benn dieser Herr erscheinen werde, hieß es sedesmal: in etwa 2 Monaten.

Hier nun ward uns die erste Gelegenheit geboten, einem Kinde zu dienen. Es kroch da ein hichtiger Waise herum, von Jedermann verlassen und so abzemagert, daß er noch nicht (ober nicht mehr) gehen konnte; Niemand sorgte sur ihn. Dem brachten wir nun jeden Tag zu essen; so oft er meine Frau bommen sah, schrie er vor Freude. Reden konnte er nicht und galt für völlig köbsinnig, vielleicht ohne es ganz zu sein. — Als wir ansiengen ihm Speise pu bringen, wunderten sich die Leute über die Maßen und suchten sich den kaunenswerthen Borsall zu erklären, indem sie hin- und herriethen, und ich endlich mit der Annahme begnügten: Sie sind eben Gotteskinder. Ich und baher Gelegenheit, ihnen von Gott und der Liebe, die von ihm ausgeht, pa sagen. Und da freute mich's denn zu sehen, daß unser Beispiel und Wort

nicht unfruchtbar blieb. Ein Weib überwand sich endlich so weit, daß sie das schmutzige Kind am ganzen Leibe wusch; und das mehr als einmal. Endlich ward es durch ben Tod von seinen Leiden erlöst. Aber wie viele solcher Berwahrlosten mögen in Asante elendiglich verkommen! R.

Aus langer Weile giengen wir zweimal bes Tags baben, spazierten auch viel herum. Da sahen wir einmal bei einem Weber ein Stück Packpapier liegen. Es war nur handgroß, aber wir standen davor wie vor einem Goldskumpen — benn war es nicht von Europa gekommen, ein Fabrikat der Weißen? — Ronnten wir denn nichts machen? Da waren meiner Frau Schuhe so sohlenlos geworden, daß sie darfuß gehen mußte, und die unsrigen kaum in besserre Berfassung. Vorerst sollte sie doch etwas haben, um beim Sisen die Füße auszulegen. Wir schnitten Palmzweige im Wald und woben nach B's Anleitung die erste Fußmatte. Dadurch angeregt, versuchten wir es, Matten für's Schlasen zu slechten, und unsere Industrie machte sichtliche Fortschritte. R.

Allein trothem daß wir's nun besser hatten, war ich (K.) boch hier trüber gestimmt als je. Gar oft seuszte ich: Wann kommst du, Engel, mit dem Freiheitsbriese, von Vaterhand mir gnädig ausgestellt? und stand mehrmals am Rande des Verzagens. Ich wurde krank, mehr am Gemüth als am Körper, zehrte zusehends ab und glich endlich einem wandelnden Skelett. Darüber wurden die Soldaten stutig; sie brachten mir bald Arznei, bald besondere Speisen; allein ich konnte fast nichts genießen. Also giengen sie schließlich zum Könige, um ihm mein Abmagern zu melden und (auf R's. Rath) um Gier für mich zu bitten.

Nach einiger Zeit zurückgekehrt, brachten sie einen Gruß vom Könige und ben Bescheib, er werbe einen Mann senben mit Eiern und Hühnern. Dersselbe ist nun freilich nie eingetroffen. Dagegen erschien eines Mittags (21. April) als wir am Mattestechten saßen, ein Gesandter vom Hof nebst drei Tragstühlen, und ließ unsere Leute in's Dorf kommen. Er brachte den Besehl: "Wir sollten eilends nach Kumase!" Wie staunten unsere Begleiter. Einer rief aus: "Nein, der König hat euch wirklich sehr lieb!" Dem Alten war es ein Donnerschlag, daß man seinen Stlaven (nkoa) sogar Tragstühle sandte; mit zitternder Stimme rief er uns und brachte kaum die Worte heraus: "Der König will's, ihr sollt nach Kumase!"

Auch für uns war es eine große Ueberraschung, nachbem wir uns schon mit bem peinlichen Gebanken vertraut gemacht hatten, wir sollten ben Triumphzug bes rückkehrenben Felbherrn in ber Hauptstadt irgendwie schmücken helsen. War etwa einer unserer Brüber nach Kumase gekommen, daß man uns rufen ließ? Wir konnten nichts mehr effen; in tiefer Beugung bankten wir unferm himmlischen Bater.

In aller Frühe (22. April) padten wir unser Eigenthum, die Matten und etwas Reis, ber uns geblieben, verabschiebeten uns von ben freundlichen Dorfbewohnern und bestiegen unsere Sato (Stuble). fr. B., für ben teiner gekommen war, hatte fich auf die Schultern eines Tragers zu feben, eine Beförberungsmeife, welche Säuptlinge, ja Ronige bier nicht verschmaben, bie aber B. so ermübete, bag er ben größeren Theil bes Wegs zu fuß zurudlegte; berfelbe führte ber blutgetränkten hauptstadt zu. Go oft man fich einem Dorf näherte, mußte B. wieber auffiten; burch's Dorf zu geben, wurde ihm nicht erlaubt, bamit man nämlich febe, wie ber Konig feine Beigen ehre! Wir tamen burd Abantoro, mo wir ein wenig ausruhten, als hochgestiegene Berfonen bewundert wurden und zu Mittag speisten, um bald burch eine herrliche Strafe weiter zu reisen. Gegen Abend theilten bie Trager uns mit, wir seien jetzt nabe bei Rumase, schwenkten aber sofort vom Wege ab und trugen uns in ein kleines Dorf, beffen Mitte ein großer Schattenbaum bezeichnete, unter welchem einige mußige Muhammebaner in ihrer malerischen Tracht tauer= Wir fliegen ab. Man führte uns in ein Saus, beffen Besiter von Allem unterrichtet schien, und lange fiten ließ und außerte: Der Ronig besehle, uns hier Wohnungen herzurichten. Nochmals wurden wir vom Dorf seitwärts einen Buschpfab geführt — und erblidten ba auf einem freien Blatden am Balbfaume zwei erbarmliche frifde Grasbutten, unfern fünftigen Aufenthaltsort. Er war nur 1/2 Stunde von Rumase entfernt.

# 13. Dem Könige vorgestellt.

### (April 1870.)

Ziemlich abgekühlt nach all ben sanguinischen Erwartungen, — benn ein Gewitter nöthigte uns in ber Nachtstunde lange in die Mitte des Hüttchens zusammen zu hoden — erwachten wir am 23. April in unserer Waldeinsamzleit, welche zu verlassen, uns streng untersagt wurde. Doch erschien bald ein junger Mann vom Hof, der vielgeltende Sabeng, der uns den Gruß des Königs und ein Schaf brachte, nebst einer Last Jams; eine um so dankenswerthere Sabe, da wir seit dem Mahl in Abankoro nichts genossen hatten. Am Abend bewies uns ein weiteres Geschent — zwei Flaschen süßen Liqueurs — daß der König sich wirklich für uns interessire. Am Ende muß doch Alles uns zum Besten dienen!

Nach etlichen Tagen (26. April) wurden wir in's Dorf beschieben — Duru (Duro) ist sein Rame — wo wir unter den Bäumen eine Menge mit schweren Goldplatten behangener, mit Goldringen geschmidter, prachtvoll ausstaffirter Häuptlinge im Halbtreis siten sahen. Nachdem wir sie höslichst begrüßt, setzen wir uns in einiger Entsernung auf Stühle, die man uns herzetragen hatte, worauf die ganze Gesellschaft aufstand und uns den gleichen förmlichen Gegengruß mit Handbewegung, Kopfniden und dem Worte ja dwo abstattete. Unsere Leute, jetzt überaus demüthig, sagten: dies ist der Abel von Kumase.

Wir hatten biesen Großen in ein Haus zu folgen, wo sie lange stüsterten und wir uns endlich niederlassen dursten. Siner sprach: "Abu Boso hat Such zum König gesandt mit der Bemerkung, daß ihr gute Menschen seid. Hier ist ein Brief, den ihr uns übersetzen sollt." Damit widelte er ein Papier aus einem Tuche und übergab es uns. Es war ein aufgebrochener deutscher Brief, an uns adressirt; auf der Rückseite stand: "Zeiget diesen Brief Niemand, sonst koftet es dem Uederdringer sein Leben." Er war von (dem in Basel gebildeten Wiss.) Da vid Asante. Uns fröstelte start; denn was war aus dem Boten geworden?

Der Inhalt lantete etwa also: "Herzlich geliebte Geschwister! Man hat sich seit Eurer Gesangennehmung alle mögliche Mühe gegeben, Eure Befreiung auszuwirten. Zweimal sind Boten in's Lager ber Asanteer gegangen und haben auch Gelb für Eure Befreiung angeboten; aber vergeblich. — Nun hat mich ber Seneralconferenzausschuß hieher, nach Begoro (an ber Grenze von Asem) gesandt, daß ich versuche, mit Euch in Verbindung zu kommen, da wir bisher nur durch Serüchte von Euch hörten. Ich gebe beschalb dem Ueberbringer einen Brief, Bleistift, Scheere und Papier, damit Ihr wo möglich schreibet oder doch von Euren Haaren sendet und uns vergewissert, daß Ihr noch am Leben seib." Weiter waren die verabredeten Zeichen angegeben, durch welche wir ohne Worte uns mit dem Ueberbringer verständigen sollten.

Entweber war ber Ueberbringer abgesaßt worden, oder hatte er selbst ben Brief aus Angst dem Könige übergeben. Zebenfalls schien uns das Beste, einsach bei der Wahrheit zu bleiben und den Brief Wort sur Wort zu überseiten, was sogleich geschah. Darauf erhoben sie sich, gaben uns die Hand und ließen uns in unser Versted zurücksühren. Natürlich waren wir tief bewegt, nach zehn Monaten endlich einmal von unsern Geschwistern etwas geshört zu haben. Wir wußten nun, warum man uns in die Näh e der Hauptstadt gebracht hatte. Augenscheinlich aber hatte der Geldpunkt im Brief ihnen am besten gefallen: ohene pe sika "der König liebt das Gelb," rief Einer dabei aus.

Rach zwei Tagen wurden wir wieder in's Dorf gebracht, (28. April) um ein Geschent von Lebensmitteln in Empfang zu nehmen, welches die König in Mutter uns in stattlicher Procession übersandte. Als sodann der König (1. Mai) einen Ochsen schiefte, ließ ich benselben durch den Ueberbringer wissen, daß unser Salz zu Ende sei, worauf noch am gleichen Tage eine Last des Gewünschten eintras. Im Vergleich mit dem früheren Leben, schweigten wir also in diesen Tagen. Erst später verstanden wir, daß gerade damals Abn Boso sich in sehr gefährdeter Lage besand, weßhalb man uns seht brauchte, um die britische Regierung von schärferem Eingreisen abzuhalten! Daher diese Großmuth!

In der nächftfolgenden Sitzung der Häuptlinge (3. Mai) wurden wir beauftragt, David Afantes Brief zu beantworten, mit bem von ihm geschickten Bleiftift und Papier, aber - wie fie nach einigem Bin- und Berreben festftellten - in einer an ben "Ronig von Europa" gerichteten Buschrift. mabrte lange bis fich Nar ergab, bag fie ben hollanbifchen Bouverneur von Elmina meinten. Der Ronig merbe, bem Sanbesgefet gemäß, uns erft nach ber Rudtehr feines Generals freitaffen, bas mar ber turge Inhalt bes Schreibens. Sie bestanben barauf, bag auch haare mitgeschidt werben muffen, jo unnothig uns bas vortam. Roch ein anberer Buntt ichien ihnen wichtig : "sie haben gehört, daß Mannschaft von Afra, Krobo, Atem und Muapem ihrem Relbberrn ben Weg versperren wolle; ber Ronig habe baber biesem eine Berftartung aus 7 Orifchaften jugeben laffen; alfo moge ber hollanber bem englifchen Gouverneur schreiben, berfelbe folle jenes Aufgebot gurudrufen, ba= mit ber Afanteer-Relbberr unangefocht en fich jurudziehen tonne. gebe man uns nicht frei." Weil fie fobann meinten, unfere Bruber follten biefen Brief auch zu lefen bekommen, baten wir ben Abreffaten, das was uns betreffe, den Misstonaren mitzutheilen, und erhielten auch Erlaubnig den Tod unferes Kinbes zu melben.

An folgenden Morgen kundigte man uns an, wir würden Nachmittags bem Großkinig vorgestellt werden. Aber unsere Spannung war unnöthig; am Abend hieß es, Seiner Majestät seien ein Paar goldene Sandalen gestohlen worden, was ihn so aufgeregt habe, daß die Feierlichkeit verschoben werden musse.

Unerwarteter Weise wurden wir denn (7. Mai) von einem Kämmerer (Bosom-muru) aufgesordert, ihn sogleich zum "mächtigen Könige" zu besgleiten. Da-Kr. R. sehr unwohl war und keine Einrede aufkommen durste, ließ er sie in seinem eigenen Tragstuhl hindesördern, mährend wir ziemlich weit zu gehen hatten, um die angewiesene gar nicht weit entsernte Stätte zu erreichen. Man liebt es hier, neue Leute auf Umwegen zu führen. Schwert-

träger liefen geschäftig hin und her in ber breiten Allee von Palmbaumen, wo wir zu warten hatten, während Hörner schmetterten und Trommeln wirbelten. Ein Rennen und Laufen, wie wir's noch nicht gesehen hatten. Muhammebaner stolzirten in ihren langen Talaren heran, um uns prüfend zu beschauen; bann mußten wir eiligst auf ben schönen Blat vor ber königlichen Billa Amanghjia (beutsch: Amanchia) vortreten.

Dier fag in ber Mitte eines glanzenben Salbtreifes, welchen prachtige hohe Palmbaume sparlich beschatteten, auf einer mäßigen Erhöhung bie Dajeftat von Afante, gefächelt von Bagen, umgeben von Linguiften, Groken und Bauptlingen, alle gligernb vom mannigfaltigften Golbichmud. melten wohl 3000 Menichen auf bem geräumigen Plate burcheinanber. Wir hatten uns etwa funfzig Schritte vor ben bunten Schirmen zu feben, von beren Spiten gefdnitte und vergolbete Belitane, Affen, Glephanten und Menschenköpfe herüber schimmerten. Jeber Bauptling fag unter feinem machtigen (bis ju 12' im Durchmeffer haltenben) Sonnenschirm, umgeben von seinem Befolge, bas mit Schwertern, Trommeln und Sornern ausgeruftet bafag, wie vor bem König ein weit hinausragenbes Dreied von Dienern hodte. Scene war grofartig und malerifd, von Zeit zu Zeit belebt burch bie milben Rlange ber Blasinstrumente und Trommeln. Gine lange Reihe von Bebienten trat aus bem Balaste und überreichte uns zwei Töpfe Balmwein und brei Maschen Gin. Ein neuer Schwertträger kam gelausen, bem eine wunderbare Figur nachfolgte, ber in bes Königs Vollruftung gekleibete Träger bes Staatsfcwerts, in einer Scheibe von Leoparbenfell. Alle Waffenftude bes Ronigs umbiengen ibn; feine Batrontafche, feine Deffer, fein Schmud an Sals, Armen und füßen, die Müte mit fächerartigem Busche von Ablerfebern — alles ftrotte von Golb. Da er uns vor feinen hoben herrn führen follte, machten wir uns auf, eine Procession zu bilben, erft einige unserer Leute, bann R. und B., meine Frau und ich, gefolgt von ben Solbaten. Wir schritten grugenb bem Salbtreis entlang bis gur Mitte, wo wir ben Ronig auf ber Platform mit Abnahme ber Bute (auch bes Frauenhuts) und einer Berbeugung ehrten; erwiebert wurde fie burch ein freundliches Ropfniden. Nachdem wir ben Rest unfres formlichen Umgugs beenbigt hatten, festen wir uns wieber, um nun unsererseits ben Gruß ber boben Bersammlung zu empfangen.

Alle standen auf, die Hörner schmetterten und das Jubelgeschrei übertönte noch die Erommeln. Mit gemessenem Schritt nahten uns die einzelnen Herren, erst die kleineren, dann die höheren unter ihren Beltschirmen, umgeben von ihren Tradanten, und grüßten jeder mit erhobener Hand. Bor den Casbustrs oder ersten Häuptlingen giengen Knaben mit Elephantenschwänzen (Pferbeschmänze vor den untergeordneten), Trommeln aus Baumblöden ges

schmist ober aus Ralebassen gesertigt, und Blashörner, mit Menschenkinnsaben geschmüdt. Rur sehr wenige hatten hohle Elephantenzähne, beren Ton jene an Stärke und Helle weit übertrifft. Alle Musikanten aber wetteiserten gerabe beim Borüberziehen, ihre schrillsten und erschütternbsten Töne hervorzusloden. Der Häuptling selbst prangt in Seibe ober buntgesticktem Landeszeug, trägt seinen schönsten Schmuck und vor allem seine massive runde Soldplatte auf der Brust. Hinter ihm sein geschnitzter Lehnstuhl, sehr sorgsältig auf dem Ropse getragen; dann die Träger seiner Wassenrüstung und seine größere ober kleinere Compagnie Soldaten. R.

Rachbem eine Menge biefer Sauptlinge verschiebenen Rangs paffirt hatte, tam bas Sofpersonal beran. Erft gegen achtzig Ausrufer, mit ber Rappe aus Affenhaut, auf welcher eine Goldplatte angebracht war, jeder seinen runben Schemel in ber hand. Dann bie Zwerge und Poffenreiffer in rothen Manellhemben, mit ben Gunuchen bes harems. Sechszig Knaben trugen jeber einen Schutgott (sumang), oft formlofe Gegenstänbe, in Leoparbfell ober Flanell eingenabt, mit theurem Gelb ertaufte Roranspruche u. bgl. Auf biefen Bug folgten etwa fünf geschmadvoll geschniste Konigsftuble, voll von Golbfomud, aber alle fomare, weil beftrichen mit bem Blute vieler Menfchenopfer: an ben Seiten berfelben biengen filberne und golbene Glodchen. Dann tam unter gewaltigem Seibenschirm ber eigentliche Thronseffel, gang mit Golb bebedt; hinter ihm lange golbene Bfeifen feiner Majeftat, munberliche Gefage und Schmudwaaren. Schon langer hatten wir burch alles Blafen und Trommeln hindurch eine besonders schrille Musit gebort, Diese zeigte fich jest in Gestalt ber Rete Banbe. Babrend ein Dutend Tambours bie roth- und schwarzcarrirten Trommeln schlugen, einige Wenige auch Floten bliefen, schwangen breifig wilbe Buriche topfgroße, balb mit Steinchen gefüllte Ralebaffen, bie einen unbeschreiblichen Con hervorbrachten, ber fich bem europäischen Ohr burch nichts empfiehlt, als burch ben merkwürdig fichern Takt. R.

Schon nahten größere Schirme und Fächer, ihnen voran aber eilte, wie tanzlustig, ein unbändiges Corps von etwa hundert dumso ober Scharsrichtern, zehnjährige Knaben, Männer und weißhaarige Greise, alle mit der Leopardenmütze und zwei am Halse hängenden Messern. Die düstere Todestrommel, deren drei Schläge sich immer von Zeit zu Zeit hören ließen, schlöß den Zug. Zeht wurde die Musit lauter und wilder, die Elsenbeinhörner klangen immer mächtiger und schriller, das Geschrei und Sebrüll überstieg zehe Borstellung. Gesührt von einigen Würdeträgern unter einem prächtigen Zeltzschren, von schwarzem Sammt und goldgerändert, der stets gedreht und ausund abgeschwungen wurde, schritt der König majestätisch einher. Wie kleine Teusel umtanzten ihn Knaben mit Säbeln, Fächern und Elephantenschwänzen,

bie aus voller Lunge schrieen: "Er tommt, er tommt: ber Mächtige nabt: ber Berr ber Erbe fcreitet baber," bis er fie ein wenig entfernte, um uns beidauen zu tonnen und bas Sochgefühl feines Gluds zu geniehen. fanbalen fomudten feine Bufe, eine reich verzierte Kronmuse ober turbanar= tige Seibenhaube ben Ropf, bas Rleib mar von gelbem Seibebamaft; mabrend Banbe, Arme und fuge von Spangen ftrotten. Gin Balbbutenb Bagen bielten ihn an Armen, Ruden, Beinen wie ein fleines Rind, feine Schritte gu leiten : fie riefen beständig : "Lowe, fcaue por bich! gib acht, bier ift ber Boben nicht eben 2c." Raretare ift wirklich ein Mann, ber einem imponiren tann, amar noch jung und nur von mittlerer Statur, aber wohlgebaut; bas Geficht, obwohl etwas podennarbig, trägt ben Stempel bes machtigen, boch moblmollenden Monarchen, und seine ganze Erscheinung gibt ben Ginbrud einer Seele, die großer Thaten fähig ift. Bon Graufamteit mar nichts zu entbeden, die Gorge um meine Frau wich in diesem Augenblid. Er blieb einige Sekunden vor und fteben und feine Augen blitten freundlich, auch etwas erstaunt, herüber; wir waren wohl die ersten Weißen, die er gesehen hat. Da ftanden wir por ihm in buntgeflickten, boch vielfach zerriffenen Kleibern, bie bei uns tein Bettler anrühren wurde. Die Schube, noch im letten Augenblid pon unsern Leuten gusammengeheftet, ließen boch bie Bebe seben und bielten nur nothbürftig, weil mit Striden festgebunben. Best erhob er mit leich= tem Lächeln seine Sand und wallte majestätisch weiter. Es mahrte noch lange, bis ber Bug hinter ihm ber ju Enbe mar. Plötlich murbe uns noch bebeutet, aufzustehen und ber "nena" zu banten. Es mar bes Ronigs Mut= ter, die einflugreichste Person am Sofe, die uns furglich beschentt hatte. Sofbamen hielten über ihr zwei febr große mit bunter Seibe überzogene Facher (benn ein Schirm fteht ihr nicht ju); fie trug ein toftbares Rleib und über ber Schulter eine seibene Scharpe. Gine ruftige, energische Greifin, bie un= fern Gruf mit freundlichem Lacheln erwiederte. Mit Offigieren und Beamten ichlog biefer Bug, nachbem bie Feierlichkeit 1 1/2 Stunden gewährt hatte.

Mit leichterem Herzen, als wir gekommen waren, schicken wir uns zum Heimgang an. Den Palmwein kosteten wir, fanden ihn aber so stark, daß wir die Bescheerung unseren Leuten und den Freunden überließen, die sich in Menge herzubrängten. Meiner Frau hatte die Aufregung gut gethan, ihr Unswohlsein war verschwunden; mit neuem Vertrauen schauten wir in die Zukunft.

Ich erwähne hier gleich ben Gegenbesuch bes Königs. Wir hatten am 25. Mai ein Geschent von ihm erhalten, bestehend in zwei Schafen und einem alten Paar hollanbischer Soldatenschuhe, mahrend Fr. R. mit einem ausgezeichneten Stieselpaar beehrt wurde. Dasselbe war vom seinsten Leber in England gemacht und durch ben Westeyaner Miss. Freeman (1842) sammt

einer Uniform bem vorigen Könige Rwaka Dun verehtt worben, bessen Rame mit Goldbüchsteben auf den Sohlen stand: "To His Royal Highness Quakoo Doonh, king of Ashanteo, West africa". Er hatte ste nie getragen, und wenn and die Zeit und Inselten daran henagt hatten, waren sie doch noch gut erhalten. "So hatte der treue Gott schon vor 30 Jahren meiner Frau für eine Fußbekleidung gesorgt! Wird Er nicht auch weiter sorgen?" R.

Rachmittags nun wurden wir in's Haus des Häuptlings von Duru gerusen; da sahen wir, als wir den Hof betraten, in einem gegen benselben offenen Hause hohe Herren sitzen, augenscheinlich des Rönigs Gefolge. Wir grüßten höslich. Im Hofe saher ein europäisch gekleideter gelblich brauner Mann mit einer Offiziersmühe (der Anzug war freilich nicht mehr neu, die Fußbededung zerrissen), der aufstand, uns die Hand reichte und auf Englisch sagte, wir würden wohl schon von ihm gehört haben, er bedaure sehr, uns in solcher Lage zu sehen, er selbst sei auch hier festgehalten und hoffe von einem Lag zum andern, an die Küste entlassen zu werden; er und die Brüder in Kumase haben uns schon länger her in ihre Gebete mit eingeschlossen.

Richt alles bas fagte er auf einmal. Vielmehr mertte er, wie unsere Bedanten manberten (ob er ein englischer Befandter, ober gar ein Agent für ben Mavenhanbel fei?) und machte uns aufmertfam auf bie Gegenwart bes Rönigs. Diefer hatte uns aus seinem Nebengimmer beobachtet, und die Scene hatte ibn fo beluftigt, bug er laut lachte. Man brachte Stuble und nun erft hörten wir bas Meiste bes oben Erzählten, und was noch weiter von bem "Bringen" gemelbet werden foll. Der König fragte uns, wie wir uns befinden und in welcher Beise man uns gefangen habe. Er wurde finfter, als ich von bem Anlegen ber Gifen rebete, und ichien nicht zu miffen, bag man uns ausgeplundert hatte. Es entfuhr ihm ein Wort, bas lautete wie: "Sie follen es bugen". Che mir verabschiebet murben, fragten wir, ob ber Ronig uns nicht burch ben "Pringen" eine Bibel gutommen laffen tonnte, ba wir nun balb ein Jahr bas Wort unseres Gottes entbehren müßten. Groß mar unfere Freude, als auf die Allerhöchste Erlaubnif ber Bring eine Bibel gu ichiden versprach.

Der König rebete nicht viel. Gelegentlich bemerkte er, wir sehen nicht ganz weiß aus, was freilich ber Fall war; also erklärten wir ihm, baß wir ber Sonne sehr ausgesetzt gewesen seien, und entblößten unsere Brust, um ihn die weiße Haut sehen zu lassen. — Nachdem wir entlassen waren, beschäftigte uns natürlich ber Englisch sprechenbe "Bruber" ober "Prinz" am meisten. Ber konnte es sein? Der Hautsarbe nach vielleicht ein Gesandter des Gouverneurs von Elmina? Doch das mußte sich ja zeigen, falls er uns in der

That eine englische Bibel verschaffte. Und siehe ba, nach vier Tagen tam bie ersehnte wirklich in unsere Hanbe, ein R. T. mit den Psalmen, begleitet von einigen älteren Jahrgängen der Wesleyan Wissionary Rotices; der Ueberbringer war ein junger Christ aus Capecoast. Mit großem Dant empsiengen wir die werthvolle Gabe: nun hatten wir doch wieder das theure Wort Gotets, das uns so viel kostdarer geworden war, seit wirs entbehrten; und auch die andern Bücher boten uns eine angenehme Lectüre in unseren langen, ach so langsam verstreichenden Tagesstunden. Aus ihnen lernten wir denn bald Räheres über den Geber, den belehrten Asante Prinzen John Owusu Ansa (Ayonsa), \*) einen Wann, dem wir zum größten Danke verpslichtet werden sollten. Schien er nicht in Kumase eben darum ausgehalten, damit wir seiner genießen sollten?

# 14. Cbenezer.

### (Mai bis December 1870.)

Ebenezer nannten wir unser Walbnest: "bis hieher hatte uns ber Herr geholsen". Fehlte es auch nicht an Unannehmlickleiten ber verschiebensten Art,
so war boch unsere Lage eine viel angenehmere geworben. Der König sandte
zunächst reichliche Lebensmittel, und wenn wir auch viele Mitesser hatten, so
maßten sich diese doch weniger Freiheiten an als bisher. Auch Besuche von Höhergestellten trugen dazu bei, daß wir in der Achtung unserer Begleiter
stiegen. Ginmal (20. Mai) tam mit wichtiger Miene der Kämmerer (Bosommuru) und verlangte Ausschluß über R.'s Uhr und ein Stück gestickten Canvas, welche beide Artisel er — nachdem Jedermann hinausgewiesen war —
hervorlangte und in geheimnisvoller Weise mit einander und mit dem an-

<sup>\*)</sup> In Folge des Friedensvertrags der Engländer mit König Aloto (1831) war festgesetzt worden, daß zwei dem Throne nächstschende Prinzen nach Europa zur Erziehung geschickt werden sollten, und da der Thronerbe zu alt war, um noch was tilchtiges zu lernen, siel die Wahl auf des Königs Ressen Ansa und Kwantabisa. Im J. 1836 kamen sie nach England, als Ansa 12 Jahre alt war. Während der solgenden fünf Jahre wurden beide als Prinzen behandelt, besuchten natürlich eine Schule, machten aber auch viele Reisen durch's ganze Inselreich; sie trugen eine Unisorm mit Dezen und hatten eigene Equipage, erhielten auch militärische Ehren wie sürstliche Versonen. Bei ihrer Abreise im J. 1841 bewilligte ühnen die Königin eine Pension von 100 Pfd. St., die Ansa dis vor 3 Jahren bezog; sein Better aber starb in Capecoast. Erst diente er der Mission, und wurde ordiniert; nach Kumase aber war er 1867 auf die Rachricht von Kwalu Duas Tod von der Kolonialregierung gesendet worden. S. Miss. Mag. 1873. S. 366 sf.

Nebenden Preiszettel verbunden glaubte. Alles mußte ben abergläubischen Leuten erklärt werben, ans Zurüdgeben ber Uhr wurde übrigens nicht gedacht.

Auch trat in ben Geschenken bes Königs balb eine Ebbe ein, da benn die Soldaten klagten, es sehle an Seld um Bananen zu kausen. Wir ließen das bem König wissen, worauf er uns 3 Sua (27 Dollar) Goldstaub sandte. Wie er uns dann (25. Juni) wieder besuchte, setzte er sich auf einer aus Palmzweigen versertigten Bank in der Mitte des Dorses, da etwa 60 Bedienten auf dem Boden vor ihm saßen. Er wollte uns bloß grüßen und "seine Beißen" wieder schen. Wir hatten aber ein wichtigeres Anliegen als Se. Wajestät bloß zu sehen. Da unsere Kleider ganz in Lumpen zersielen, saßte ich mir ein Herz, zog meinen Rock aus und sagte: "König, ich bitte, sieh mal her," indem ich ihm den vom Hemdrest unbedeckten Kücken zeigte. Er verzzog ein wenig das Sesicht und winkte mit der Hand, als wolle er sagen, er habe das verstanden. Bielleicht war meine Sprache und Handlung nicht nach Hosart, aber man muß auch Selegenheiten zu benühen trachten. R.

Es ift einmal Mante Art, im Anfang mit Gefchenten nicht zu targen, schon weil man fich einen großen Namen bamit macht. Damals tam noch baju, bag man von Abu Bofo eine Zeitlang nichts wußte. Go wurde benn erzielt, bag an ber gangen Golbtufte bas Gerebe gieng, wir werben mit Geschenken von Ochsen u. bergl. überhäuft. Wirklich schickte ber Ronig auch (28. Juni) wieder einen Ochsen, ein frohliches Erreignig, bem es boch nie an bitterer Beimischung fehlte. Denn wie Fliegen ftellten fich von allen Seiten im Ru helfer und helfershelfer ein mit Meffern und Saden, nach Kraften abzuschneiben und einzusaden. Dazu tam bie Roth, bas ffleifch aufzubewahren; gewöhnlich fuchten wirs auf Staben über bas Feuer gelegt ju trodnen. füllten wir bie ausgewaschenen Gingeweibe mit kleinen Fleisch= und Fettstüden nebst Bfeffer, mas eine erträgliche Burft berftellte, bie am Feuer getrodnet fich ziemlich lang erhalten ließ. Rur maren hiefur bie Meffer immer fower aufzutreiben, mahrend fie fich jum Schlachten in Dutenben einfanben. biefen und ahnlichen Unternehmungen war immer Berr B. ber Leiter, ba ihm als früherem Roch eine bebeutende Erfahrung ju Gebote ftanb. (Doch borten nun bie Ochsen auf, und fpater vergiengen Jahre, ehe wir wieber ein Schaf erhielten.)

Unsere zwei Schilshütten waren zuerst zwischen uns und dem Alten gestheilt, während Herr B. Nachts im Dorfe schlief, aber vom frühen Worgen an den Tag bei uns zubrachte. Als sodann der Alte sich ein eigenes Haus gebaut hatte, mußte Herr B. das von ihm geräumte zuerst mit Opotu theilen; weil aber letzerer an einer übelriechenden Art von Aussatz litt, sah B. sich bald veranlaßt, sich von demselben durch eine Rohrwand zu scheiden, die er

versertigte, um nicht zu nah an ihm zu schlasen. Hier nun wurde das gebörrte Fleisch sammt Wurst ausbewahrt; und als einst ein Theil davon abhanden kam, nöthigten wir den unangenehmen Bettgenossen, das haus zu räumen, wozu er sich nach laugem Widerstreben eudlich verstand. Sosort zog ich (K.) zu Herrn B. hinüber, woraus wir uns daran machten, aus Palnzweigerippen und Stäben etwas wie Bettstellen herzurichten. Ueberhaupt beschästigten wir uns mit allerlei Fabrikaten. Wir siengen an, aus Bananenspsern Schnüre zu drehen. Mit einem Häcken, das ich aus Holz schnüte, wuste meine Frau sich eine Tasche zu sahriciren; dann machte sie sich einen Hut und mir eine Mütze. Unter einem Lehrmeister wie Herr B. brachten wir es dalb zum Drehen von Stricken, aus denen sich Hängematten herstellen ließen. Mir (K.) gelang es auch aus Rohrgessecht ein Arbeitse und Estischen herzustellen.

Da wir uns meist Bormittags am nahen Bache wuschen, nahm unsere Gesundheit merklich zu, während die Aleider, namentlich die Hemden, immer rascher zersielen. Am 29. Juni erhielten wir jeder ein Stück ordinärster Zipe sammt etwas Faden und Nadel, womit sich das Allernöthigste für uns vier herstellen ließ. Herr B. der sich auch aufs Nähen tresslich verstand, theilte sich nun mit meiner Frau in die Arbeit, den Zeug in Hosen und Hemden, wie auch einen anständigen Frauenrock zu verwandeln. Wenn der König ins Dorf kam, setzte er sich meist auf jene Bank von Palmzweigen, über der ein Grasdach angebracht war; seine Begleiter trugen ihm jedesmal seinen Fetisch in einer Messingschüssel nach, damit dieser die bösen Geister fern halte. Dann wurden wir gerusen, hatten aber in der Regel nur wenige Fragen zu beantworten; meistens beschränkte er sich darauf, gegen seine Begleiter über den einen oder andern von uns, auch über unsere Kleider 20. Bemerkungen zu machen.

Einmal (6. Juli) brachte er Herrn Ansa mit und übergab uns im Hofraum einen zweiten Brief von Davib Asante, bem Bittschriften für uns
von R's. Familie und vom Senior Wib mann beigelegt waren, alles erbrochen. Nachbem wirs gelesen und übersett hatten, (eigentlich unnöthig, ba
basselbe schon von Herrn Ansa geschehen war,) wurde letterem aufgetragen,
ben Brübern zu schreiben, er werbe uns nach Abu Bosos Rückschr freigeben.
Unsere Bitte, ben Unsrigen über unser Besinden etwas mittheilen zu bürsen,
wurde gewährt. So schrieb benn jeder ein kleines Blatt voll, und das Alles
wurde in den königlichen Brief eingeschlossen, ber freilich in Ermangelung von
Tinte auch nur mit Bleistist geschrieben war. Blieb auch die Freilassung
hinausgeschoben, so sahen wir doch, daß der König keinen Argwohn gegen
uns hegte. Vorsichtig aber wurden wir immerhin behandelt. Eines der Bleististe von Davids Sendung wurde uns belassen, aber kein Bögchen Papier,

boch notirten wir nun das Wichtigste auf den weißen Blättern unseres Testaments. Anch zu einem Privatgespräch mit dem Prinzen wollte sichs noch immer nicht schieden.

Zwei Tage später wurden wir wieder gerusen, wir sollten nun unsern Brübern (David u. s. w.) schreiben, was Alles sie dem Könige zu schieden hätten, Schirme, Salz, Setrante, Seidenzeuge zc. Wir erwiederten, daß wir wohl schreiben wollten, allein ihnen zu bedenken geben müßten, daß unser Bruder Widmann kein Kausmann sei. Er werde voraussichtlich die Sachen beschaffen können, sie müßten aber auch das Gelb dafür mitschien. So schreiben wir denn, daare Zahlung sei versprochen, und baten auch für uns selbst um die nöthigsten Kleidungsstüde.

Bieber vergiengen zwei Tage, als Abends (12. Juli) ber Ronig an feinen alten Blat tam, worauf in ber Ferne bas Gefchrei ber Gunuchen ertonte. Das funbigte bes Ronigs Beiber an, bie tein Mann bei Tobes: ftrafe feben barf. \*) Giligft verftedte fich alfo alles, mas mannlich mar, mahrend ber Ruf immer naber rudte. Auch wir waren in ein Baus getreten, aus bem wir aber balb wieber gerufen murben, um ju feben wie fich jur Rechten bes Rönigs ein Saufe Beiber gefett hatte, mabrend ibn Meine Rnaben umgaben. Er fagte uns, bieß seien feine Frauen; es waren ihrer 14, etliche febr icone, aber auch genug haftliche, bie uns nun alle neugierig anschauten, mabrend bie Gunuchen fortmabrend So! So! fdrien. Die Damen erfcienen weber in Staatstleibern noch - Rorallenschnure abgerechnet - in reichem Schmud, ihr Ropftuch glich bem aller Afantefrauen. Außer einem fleinen Schopf auf ber linten Seite bes Scheitels und fleinen Rreffen ringsum, mar Che mir entlaffen murben, brachten wir noch eine ber ganze Ropf rafirt. Bitte um Salz an.

Die Königkfrauen schiedten uns nach einiger Zeit (24. Juli) ein schönes Geschent an Bananen, Jams, Palm= und Erdnüssen, Pfeffer und Tomatos, Brot und Mehl, Zwiedeln und Zuderrohr zc. in glanzvoller Prozession. Und am 25. traf auch eine Last Salz vom Könige ein, mit der Weisung, sein sorgfältig damit umzugehen, da es eine theure Waare sei. Wir mußten also wohl ins Klare darüber kommen, ob wir mit unsern Leuten, welche die Hälfte in Beschlag nehmen wollten, zu theilen haben; daher fragte ich, ob das Salz für uns vier oder für die ganze Gesellschaft sei. Damit hatte ich ein Ver-

<sup>\*)</sup> Einer ber wesleganischen Missionare ritt eines Morgens aus, ba er benn, ohne es zu wissen, ben Weibern bes Königs begegnete. Die Eunuchen rissen ihn vom Pferde und richteten ihn übel zu, worüber er sich bann bei Kwaku Dua beklagte. Dieser wollte die Wissethäter hinrichten lassen, "ba ja ber Missionar ein Weißer und Frembling sei." Auf bessen Fürbitte wurden sie aber zu körperlicher Züchtigung begnabigt.

brechen begangen, bas Atjena mir nicht vergeben konnte. Er stand auf, schimpft und tobte, nannte mich einen Betrüger und Lügner u. bgl. mehr. Ich befann mich auf das Bleistift, nahm einen Holzspan, der in der Nähe lag, und schrieb an Bosommuru, er möchte sich herüberbemühen, um dem Alten ein Wort zu sagen; dieser habe sich gegen mich heute gar zu viel erlaubt. Wir gaben diese Klageschrift dem Salzträger mit, wodurch das Schelten plöhlich verstummte. R.

Run tam ber König selbst in's Dorf (29. Juli), nachbem er vom Prinzen bie Schrift sich hatte übersetzen lassen, nicht wenig erstaunt, baß auch ein Holz reben könne. Er ließ ben Alten vorsorbern. Dieser wollte sich erst hinaus-lügen, mußte aber schließlich bekennen, und wurde von den Großen tüchtig ausgescholten. Auch der König selbst gab ihm einen Berweis und den Uedrigen die Weisung, und gut zu behandeln, da er gedenke, sie alle mit uns an die Küste zu senden. Der Alte war froh, daß er so leichten Kauss davon kam, und die Lection hatte zur Folge, daß ähnliche Austritte nicht mehr vorstamen, wenn er auch innerlich derselbe blieb. — Eine andere Klage, die ich wegen der erbärmlichen Häuser an den König schrieb, — da wir von sedem Regen durchnäst wurden — bewirkte, daß der Hosbeamte Bosom muru bei uns nachsah, und den Ortshäuptling zur Ausbesserung unserer Dächer aufsorderte. Der ließ sie umbeden, ohne sie doch wasserbicht zu machen. Dieser Bosommuru wurde sortan die Person, durch welche wir mit dem Palast verzehrten.

Er brachte uns (14. Aug.) einen Brief ber Wiss. Schrent und Eissenschafte, bie ben Br. David in Begoro abgelöst hatten, nehst einer Kiste, welche bas Nöthigste für uns enthielt, auch das lang vermißte Papier. Ein Geschent für ben König, das beigelegt war, hatte man schon vorher aufgesunben, so daß wir's nie zu Gesicht bekamen. Auch ein Stüd Zeug, das uns geschickt wurde, hatte bem König so gefallen, daß er uns sagen ließ, wir mochsten ihm den Preis bestimmen. Wir hielten für's Beste, es ihm zu schenken, wosur wir als Gegengeschenk ein Schaf und ein Sua Goldstaub bekamen, nur daß Beides gleich von unsern Leuten in Beschlag genommen wurde.

Was uns aber schmerzte, war eine Bemerkung im Schreiben unserer Brüber, baß sie biese Berbinbung mit uns (über Begoro) nicht weiter würden sortsetzen können. Wir ahnten, daß der Freund, der ihnen diesen Wink gezgeben hatte, kein anderer war, als der britische Gouverneur. Doch war in unserer Lage schon ein sühlbarer Umschwung zum Bessern eingetreten; warum sollten wir nicht das Beste hoffen, wenn nur erst Abu Boso zurückgekehrt ware?

Wir nahmen uns nun bie Freiheit, in's Dorf ju geben, mann es uns

beliebte. \*) Einmal (19. Aug.) als ich (K.) Morgens unsere Solbaten im Dorf besuchte, um etwas Tabat zu betteln, füllte fich ber hof mit mehr als 100 Sefangenen aus Rrepe, Mannern, Beibern und Rindern, alle au Steletten abgemagert. Biele ber Beiber hatten Sauglinge auf bem Ruden, benen fie wohl taum Rahrung ju geben vermochten. Am Rachmittag ließen uns bie Solbaten fagen, ber Ronig fei getommen, bie Befangenen ju feben, und wuniche, bag wir ihn grugen. Alfo gogen wir unsere beften Rleiber an (bie von Schrent geschickten Unterhosen find unsere Staatshosen) und eilten in's Dorf, wo ber Ronig auf feinem gewöhnlichen Gipe fag und uns freundlich empfieng. Die Gefangenen hatten fich truppenweise auf bem freien Blat gefett; baneben ftanben Korbe mit Welfctorn, Lanbesbrot und Jams, von benen fie bie Augen nicht abwandten. Jeber Gefangene mußte kommen und erhielt ein Brot und ein Maistolben. "Bahrend wir por bem Ronig ftanben und biefe Daffe von Elend überschauten, fab meine Frau, wie man einem abgezehrten Rinbe, bas nicht ganz aufrecht ftanb, in barichem Cone gerabe Saltung befahl. Der arme Knabe fuchte ju gehorchen und ftredte feine Bruftgerippe vor; bas erinnerte fie so an ihr abgemagertes Fritchen, bag fie in Thranen ausbrach." Der König fragte nach bem Grunde, und als er ihn erfuhr, fagte er (wohl weil er meinte, fie furchte fich): "bie Sache geht euch nichts an, Gott wird ihr wieber ein Rind geben." Doch mertte er, bag ber Anblid für uns unangenehm mar, und fertigte uns balb ab. Gegen Abenb schickte er uns einen Topf Palmwein; wir fühlten, wie gnäbig wir boch im Grunde burchgetommen feien, und munichten ben Gefangenen, bie nun vertheilt wurden, barmbergige herren!

"Nachher erzählte ber König biesen Borfall bem Prinzen Ansa, indem er beifügte, er könne gar nicht begreisen, warum Fr. R. geweint habe. Der Brinz gab ihm zur Antwort: "Wir Schwarze haben harte Herzen und können bas Elend Anderer ruhig ansehen. Nicht so die Weißen; ein solcher Anblick breht ihnen das Herz um, mahrend schwarze Herzen babei kalt bleiben." R.

Später einmal (18. Sept.) brachten wir ben gesangenen Kinbern unsern Fusu in's Dorf, sanden aber leider, daß der König schon da war, die Leute zu vertheilen. Unsere Soldaten sprangen herbei, und sortzuschaffen, wir baten sie aber, dann selbst den Kindern die Speise zu bringen, und zogen uns hinter einen Zaun zurück. Abu Kwaku geht rasch zum Könige, zeigt ihm die Schüssel und berichtet; der Monarch konnte einen Ruf des Erstaunens nicht unterdrücken und besahl dem Soldaten, unsern Wunsch zu erfüllen. Nach etzlichen Minuten schickte er uns ein Schaf sammt seinem Gruße.

Anbere Gefangene folgten in ben nächsten Tagen, alle blos haut unb

Bon hier an werben R.'s Aufzeichnungen spärlicher, R's. um fo voller.

Rnochen! Wie rubrie uns ber Anblick eines Knaben, ber feinen Ropf auf Die Rniee hangen ließ, weil ber bunne Sals ihn nicht mehr tragen tonnte; breimal rebete ich ihn an, ehe er mertte, bag ich mit ihm fprechen wolle, und wie ich ihm Korn anbot, schaute er mich mit ben gefuntenen Augen an, und fagte : ich habe gegeffen! und ließ ben Ropf gurudfallen, als fei von Soffnung nicht mehr bie Rebe. "Ein anberer, augenscheinlich von höherem Rang, hustete so start, bag ich (R.) fürchte, er treibt es nicht mehr lang; er war ebenso abgezehrt wie bie anbern, boch hatte man ihm einige Berlen und einen meffingenen Ring gelaffen. Ihm gab ich gleich meine Schnedensuppe; bann haben Bonnat und ich uns entschlossen, je Morgens und Abends bie Salfte unfres Fufus an ihn abzugeben;" mahrend wir (R.) uns eines Beibs an: nehmen, bas ein beinahe zwei Jahre altes Rind hat, burch Rahrungsmangel fo verkummert, bag es noch nicht geben tann. Wir tonnen ja febr wenig thun, boch wird es mit berglichem Dant angenommen; wie hupfte bas Rleine auf ben Rnieen seiner Mutter, als Rosa heute etwas Fufu mit Erdnußsuppe ihm porfette. Zugleich mar bas Dorf voll Schiefens und Schreiens, Trommelns und Blasens, weil einer ber Häuptlinge zurückgekehrt sei. (Nach wenigen Tagen maren übrigens unfere Pflegbefohlenen verschwunden; es hieß, man habe fie ausgesandt "Bananen zu holen.")

Ein Königsbote brachte uns 26. August ein Schaf und ein Sua Goldstaub von Sr. Majestät. Letteren gaben wir unseren Leuten, bas Röthige für uns zu taufen; bas Schaf wurde geschlachtet und mit Stüden besselben ba und bort Freundschaft gemacht ober Dank erzeigt; etliche Tage haben wir nun gute Suppe, um bann wieder zu unsern getrockneten Fischen und Schnecken zurückzusehren.

Am Sonntag Morgen (28. Aug.) kam Bosommuru und rief un's zum König, ber im Dorse sei. Während wir un's in Gala warsen, bewegte un's die Frage: was Reues es wohl geben möge? mußten doch unsere Stühle mitgenommen werden, was immer etwas wichtiges anzeigt. In das bekannte Höschen geführt, worin der König mit seinen Leuten Platz genommen, sahen wir sogleich Kisten an un's adressirt. Wir meinten, sie kommen von unseren Brüdern, allein wie staunten wir, als der König uns einen Brief vom Abministrator Usser einhändigte, worin dieser seine Hossinung ausdrückt, in Folge seiner Berhandlungen mit dem König uns bald in Capecoast bewillkommen zu dürsen; mittlerweile schiede er un's Einiges, bessen er un's benöthigt glaube 2c. Während wir gerührt dastanden, ließ der König die Kisten ausmachen, die benn allerhand nütliche Dinge enthielten: Zeuge, Seise, Schreibmaterial 2c. dann präservirtes Fleisch, einen Schinken, Käse, Thee, Zuder und Zwiedad, auch Zinnteller und Bestede; daß ich die Hauptsache nicht vergesse, 6—7

Unzen Golbstaub (22 Pfb. St.) hatte Se. Excellenz auch mitgeschickt. Welch' ein Reichthum in unser Negerleben herein! Drei Regenschirme sanden sich gleichfalls vor, ein vierter war unterwegs verschwunden. — Auch der König hatte ein schönes Geschent bekommen, drei Kisten voll Flaschen, meist Champagner. Da wir gleichfalls etwas Getränt erhalten hatten, gaben wir den Leuten um den König einige Flaschen, und wie wir Seiner Majestät auch davon andoten, mählte er vier, aus denen er seinen Häuptlingen mit eigener Hand einschenkte, nachdem er selbst ein wenig aus seinem silbernen Kelch getrunken hatte. Bald war die ganze Gesuschaft in die heiterste Stimmung versetzt. She der König gieng, ließ er unsere Leute vortreten und schwur mit ausgereckter Hand: wer uns das Geringste nehme, dem gehe es um den Kopf; er wolle keine Klage mehr hören. Das sprach er so ernst, daß unser Alter (Aksena), der antworten wollte, kein Wort hervorbringen konnte, und auf die Seite gestoßen, sich schwell zurückziehen mußte.

Nach bes Königs Wgang verlangte Bosommuru, daß wir ihm ben Brief übersetzen sollten; das war bloße Form, denn Prinz Ansa hatte ihn zuerst vorlesen mussen. Nach unserer Uebersetzung gab er uns einen zweiten von Major Brownell zu lesen, der uns benachrichtigte, er habe die Gesandtschaft an den König von Asante bis zum Pra begleitet und werde dort bleis ben bis wir kommen. Gebe Gott, daß unsere Befreiung so nahe sei; Ihm ist nichts unmöglich. \*)

In unsere Hutten zuruckgekehrt mit unserem Reichthum, bankten wir zuerst Gott sur diese Besserung unserer Lage. Dann sandten wir bem König
ein weiteres Geschent, 4 Zinnteller, Zuder, Seise, Pomabe 2c. ebenso bem Brinzen Ansa ein Baar Schuhe, beren er sehr bedürstig ist, mit Thee, Zuder
und Schreibmaterial; Anderen Anderes. Wie köstlich schmedte uns ber Kase,
ben wir Nachmittags versuchten! Das Essen aus ber Holzschusselle hörte nun auf.

Enblich (31. August) erhielt auch Brinz Owusu Ansa die Erlaubniß, uns zu besuchen. Er bankte sehr für unser Beschent, die Schuhe schienen ihm werthvoller als eine golbene Krone. Ihm war's, als müßte hier eine Mission gebeihen, die einen neuen Gewerbszweig einführen würde, da der König wirklich die Europäer zu befreunden wünsche. Aus Mangel an Kindern, die zur Schule kamen, gieng die hiefige wesleyanische Mission ein; möglich, daß es unster diesem König anders wäre. Derselbe habe vom Administrator einen sehr freundlichen Brief erhalten, worin er um unsere Befreiung bitte; durch diese

<sup>\*)</sup> Später hörten wir, einer der Boten von Capecoast habe dem Könige gesagt, der Gouverneur halte und für große Leute und werde irgend eine Summe zahlen, die man für unfere Freisassung fordern würde!

Sefälligkeit werbe Kare kare ein Freund ber Königin von England werben. Auch bas Geschenk, bas unsere Brüber bem König gemacht, ein grüner Zeug mit golbenen Streifen, habe biesen hoch erfreut. Nachbem ber Prinz etwa \*/4 Stunden bei uns verweilt, ließ ihn einer von bes Königs Leuten merken, daß es Zeit sei, auszubrechen; er stand sogleich auf, indem er andeutete, um schneller wieder kommen zu dürsen, wolle er sich jest verabschieden. Er empfahl uns, Bosommurus Freundschaft zu pflegen, da dieser großen Einfluß besitze, und nahm für ihn eine Bürste mit, die er sich gewünscht.

Mit bem September sieng also eine neue Wirthschaft an. Wir tranken nach 1½ Jahren wieder einmal den ersten Thee, kauften uns auch Kalmöl und einsache irdene Lampen, um wieder bei Licht lesen zu können und nicht mit der Nacht zu Bett liegen zu mussen. Wenn dann Gesangene durchkamen, suchten wir besonders die Kinder zu laben. Da war ein sehr elendes Mädschen, das nach der Mutter verlangte; die andern Weider sahen einander an und antworteten nur: "sie ist nicht da"; wir dursten nicht weiter fragen. Sin anderes Kind war mit Brandwunden bedeckt; als Rosa ihm zu essen geben wollte, konnte es die Zähne nicht von einander bringen. Auch diese Gesangenen besah der König, ehe sie vertheilt wurden, bei welcher Gelegenheit wir wieder vorbeschieden wurden.

Einmal (10. September) wurden wir burch Trommel- und Hörnerschall gewedt, und zogen uns eben an, als unfere Solbaten hereinstürmten und uns eilen hießen: ber Ronig reife wegen einer jahrlichen Festlichkeit in Abnamow (zu Shren seines Baters ober bes Fetisches, ben ber Rönig seinen Bater nennt) burch's Dorf und wolle uns sehen. Sie fturzten sogar in die Kammer und wollten uns am Arme fortziehen, bamit nur ber Löwe nicht zu warten habe. Wir sputeten uns nach Kräften und saben, wie gerabe ber hohe rothe Schirm in's Dorf trat, barunter ber König in seinem Tragkorb in vollem Schmuck mit Fetischen behangen. Das follten wir scheint's auch recht seben, benn er ließ feine Erager etwas halten und grufte einen Jeben von uns. Armen trug er filberne und golbene Zieraten, theils wie Muscheln, theils tronenartig geformt; von seinem grunen spitigen Sammtfappchen biengen breite Läppchen herab, an benen fcmere Golb: und Silberplatten (Amulette) angebracht waren. Sein Rleib war von Damast, und ben Tragtorb verbedte ein gelber Seibenstoff. Bas bann alles ibm por= und nachgetragen murbe, spot= tet aller Beschreibung, so munberbar ift ber robe Brunt, ber zu einer afritanischen Brocession gebort. Wohl an breißig Meine Raftchen und Dutenbe von Rörben, Meffinggefäßen zc. enthielten Reichsjuwelen und hausrath; man fah Fächer von Pfauenfebern, andre von buntem Leber, Rub-, Pferd- und Glephantenschwänze, trumme und gerabe Stode mit Silbertnöpfen ober golbener Berzierung, Antilopenfüße u. bgl. Neben sebem ber Träger schritt ein Offizier einher mit Feberhut. Gine Hauptrolle spielten außer bem Gesang und Geschrei ber Menge, die Trommeln, mit Menschenschäbeln geschmückt; die Trommler und Pfeiser in dänischen ober holländischen Unisormen. Das königliche Feldbett, mit schönem schwarzem Leber überzogen und von glitzernden Stahlnägeln besetz, schien europäisches Fadrikat zu sein. Ausseher kolzirten vorbei in irgend einem Stück europäischer Aleidung, der hatte einen rothen Frack, aber keine Hosen, jener einen langen Schlafrock, der ihn dem Prosessor X. sehr ähnlich machte; ein Feldherr trug ein braunes Sammtkleid mit Schärpe, ein anderer einen Generalshut mit weißer Panache, noch einer einen Frauenrock, der seine Schritte merklich beengte. Hinter allen marschirten drei Musikanten in holländischen Unisormen mit Klarinett, Cymbeln und europäischer Trommel, denen aber — vielleicht durch Schuld der Instrumente — der aufzgespielte Marsch nicht recht gelingen wollte.

Dennoch hat die wilbe Musik, der Takt der Trommeln und das wüthende Borbeirennen einer solchen Procession etwas imponirendes; auf den Afrikaner wirkt es so, daß ein siederhaftes Zitterst des ganzen Körpers entsteht. In solche Erregung geriethen auch unsere Soldaten; und einer ihrer Sclaven riß mir (K.) den Hut vom Kopf, wosür ich ihm in Gegenwart des Königs eine Ohrseige angedeihen ließ. Wir haben beschlossen, uns nicht mehr wie Kinder von ihnen behandeln zu lassen, und erklärten ihnen, daß wir Weiße auch wissen, was Lebensart sei. Sie kamen nachher sich zu entschuldigen, und versprachen uns Abends zu rusen, wenn die Procession zurücksere, damit wir auch den ersten Theil berselben bewundern könnten.

Fünfzig Schafe maren porausgeschickt worben, zum Schlachten und zum Opfern. Ob auch Menschen fielen, wiffen wir nicht. Abends 5 Uhr rief man uns wieber und trug unsere Stuble an die Strafe. Eben wollten wir Blat nehmen, als ber Warnungsruf ber Gunuchen (bie meift Zwerge finb) fich hören ließ, ba benn jebes mannliche Inbivibium fich vertroch und auch wir in's Saus flüchteten. Deine Frau blieb auf ihrem Plat und wurde von ben Beibern Gr. Majeftat febr freundlich begrußt; es maren ihrer acht, alle icon geschmudt und in rothes Landeszeug gefleibet. Ihnen voraus lief ein Ausrufer, neben ihnen eine Menge junger Knaben und Mabden, Die gelb, grun und roth bamaftne Riffen trugen. Die Knaben mit Rappen aus Leoparbfellen tragen ichon Meffer mit Golbgriff; es find Scharfrichterfohne, bie bald ihrer Bater Amt übernehmen werben. Nach biefem Intermesso burften wir aus unserem Berfted bervorkommen und ben übrigen Bug seben, ber übrigens minber geordnet vorbeischwebte als am Morgen. Unter ben mehr als hundert Laften, die vorübergetragen murben, erfcienen munderbare Silber-

fculffeln, bes Ronigs runber Eftifch mit nieblich gebrebten Aufen, Stuble ber Bauptlinge, auch eine Art Processionsfahnen mit Fetischen bran 2c. Bersonen wurden in Korben vorübergetragen, und die wilbe Musit ber elfenbeinernen Hörner erinnerte uns mit ihren nicht unharmonischen, aber in's Mark bringenben Klängen an unsere Ankunft im Kriegslager. Der Zug balb einzelner, balb zusammengeschaarter Menschen bauerte an zwei Stunden, jeben Groken fündigte die ihn begleitenbe Trommel an. Schon mar es buntel geworben und hatte man Radeln (burre Balmzweigrippen) angezündet, als bie große Trommel ben König anmelbete, ber halb liegend in seinem Korb etwas murrifch ober mube brein fah. Was muß er sich nicht alles gefallen laffen, um feinem Bolt feinen Anftog ju geben! benn bie Sauptlinge finb's, bie ihn nach ber Thronerledigung auf ben Stuhl feten, und nur allmählich tann fich auch ber traftigste Mann von ihnen emancipiren. Uns scheint er tein Freund von Brunt und Aufwand, wenn er auch vielleicht eine Freude baran bat, uns einmal feinen Bomp zu zeigen; gewöhnlich kommt er zu uns mit fehr Meinem "Je ofter ich (R.) ihn febe, besto liebenswürdiger scheint mir fein Geficht."

Hinter ihm her wurden brei große golbene Sonnen auf hohen Stangen getragen; auch machten sich Mührn bemerklich, die ganz von Gold und Silver zusammengesetzt schienen. Ueberhaupt gieng eine solche Masse edler Metalle an uns vorüber, daß wir die gedruckten Berichte vom Reichthum bieser Dynastie burchaus nicht für übertrieben halten. Doch dauerte uns die Sache zu lange; nachdem wir noch einen Bruber des Königs und unsern Bosommuru hatten vorübertragen sehen, kehrten wir in unsere Hütten zurück.

Bichtiger war uns ber folgende Tag (Sonntag 11. Sept.), da wir ein lang entbehrtes chriftliches Fest seiern dursten. Hatten wir doch Wein bekommen und damit die Möglichkeit, im Nachtmahl des Herrn Tod zu verstündigen. Rach langem Warten erschien Brinz Ansa, dem der König Erslaudniß zu geben sich nur gar nicht beeilt hatte, so daß wir Nachmittags zussammen das h. Abend mahl seiern konnten. Wir saßen im Hof um eine weiß behangene Kiste, die uns als Altartisch diente, lasen ein Lied, beteten, und erbauten uns aus der h. Schrift. Amscheiligen Mahle nahm mit uns Ioseph Theil, ein Christ, den der Prinz aus Capecoast mitgebracht hatte. Zwar din ich nicht ordinirt, doch wozu hier kirchliche Skrupel? Freund Ansa betete zum Schluß. Nachher unterhielten wir uns noch lange mit ihm; unssere Befreiung hält er nur für eine Zeitfrage; auch ihm haben sie drei Jahre lang beständig verheißen, er dürse gehen! Zuerst werden die Fante-Leute an die Küste entlassen, er dürse gehen! Zuerst werden die Fante-Leute an die Küste entlassen werden, dann wir, — wenn erst Abn Boso zurückgekehrt sei; dieser habe übrigens keinen besondern Einsluß, obgleich er Träger der

tönigl. Golbtasche und Schlüsselverwalter sei. Dabei handle es sich auch um bie Zurückgabe unseres Eigenthums; ich (K.) glaube vielmehr, daß die Häuptlinge auf einen Theil von diesem spekuliren und dasselbe dem Abu Boso mißgönnen. Dieser werde 40 Tage nach dem Jamssest erwartet, das in einem Monat stattsinden soll; denn 40 sei eine Glückzahl, auf die man gern etwas ausschiede. Wahrscheinlich versetze man uns vor der Kückehr des Feldherrn in die Hauptstadt, was immerhin ein Fortschritt sein dürste.

Much unfere Ginladung bes Prinzen zum Frühftud hatte endlich bie konig= liche Genehmigung erhalten, baber wir (15. Sept.) uns anftrengten, guten Thee gu machen, Gier gu baden und auch zwei Buchfen gelbe Ruben öffneten. Doch mußten wir noch einen Extraboten fenden, ehe ber Bring um 10 Uhr feine Erscheinung machte. Und fiebe! ba rudte auch ber Ronig an, um uns frühftuden ju feben, bas erftemal, bag er unfer Cbeneger besuchte. Schultern eines feiner Leute bergetragen und von eilf Großen begleitet, grufte er freundlich, befah bann unfre Baufer, bewunderte ben Tifch, ber aus einem Brett über zwei Riften gelegt, bestand, und noch mehr bie Bangematte, bie wir aus Bananenfafern gefertigt, entfernte fich aber, ebe bas verspätete Frubftud aufgetragen murbe. Der Bring murbe nun gesprächiger als mir ihn bisber gefunden; er ließ sich unsere Schickfale ergablen und theilte mit, was er burchgemacht seit bem 17. Gept. 1867, ba er hier eintraf; wie man ibm immer verspreche, er burfe nachstens gieben, und ihn boch nicht geben laffe. Uebrigens habe bas mohl auch fein Gutes; als Regierungsbeamter in Cape Coaft mare er mahrscheinlich ju Grunde gegangen. Alle Sonntage halt er mit feinen Fante-Bebienten einen tleinen Gottesbienft, an welchem auch Br. Batts, ber west. Ratecift, ber feit 8 Jahren hier als Pfand festgehalten wird, fich betheiligt. Hiezu nun lub er uns ein, in bas fehr zerfallene Diffionshaus; babei feien nemlich immer auch einige Afanteer zugegen, welchen ich von Chrifto fagen konne. Nachbem eine hollanbische Gefanbtschaft ben Bringen beim Ronig verbachtiget hatte, icheint er jest wieder in Gunft ju fein, muß fich aber vor ben Leuten in Acht nehmen, welche vorausseten, er weihe uns in allzuviele Geheimniffe ein. Dennoch meint er, ber Ronig werbe uns bie Bitte gemahren, am Sonntag ju ihm ju tommen. Er habe bem Fürsten gefagt, bag wir unferm Blat einen Namen geschöpft haben, auf beffen Bebeutung berfelbe mit Interesse eingegangen fei. Wir werben wohl baran thun, bem Sprecher bes Ronigs, Nantschi, etwas Buder zu fenben. 2c. Ansa wurde eingelaben, jeben Donnerstag und Sonntag Morgen bei uns Thee zu trinken, und hoffte, ber Konig werbe ibm biefe Freude nicht verweigern. Er brachte uns auch zwei unferer beutfchen Bucher, die er Ginem auf ber Strage abgetauft hatte. Mamablich murben Unfais Befuche regelmäßiger und feine Mittheil=

ungen vertraulicher. Satten wir erft gezweifelt, ob bem Bosommuru, wie bie Solbaten verlangten, eine Schafsteule geschidt werben follte, fo oft wir folad: ten, fo mußten wir nun erfahren, (19. September) bag auch bober gestellte Bersonen solche Geschenke ermarten und wir bereits im Rufe fteben, geizig zu sein. Wie nun aber ber Pring in unsern gangen Saushalt eingeweiht murbe und vernahm, bag bas vom Ronig geschickte Golb bisher immer unsern Leuten gegeben murbe und wir in Allem von ihnen abbangig blieben, mand: mal gar nur vier Schnecken ober einen halben fifch ju unferer Suppe betamen ze. ftaunte er febr und rieth ju einer neuen Orbnung ber Dinge. sei burchaus nicht bes Königs Wille, bag wir so mager leben. euren eigenen Saushalt führen, und nur von allem, mas ber Ronig fcidt, euren Leuten etwas ichenten. Rauft alfo bie Lebensmittel felbft, es gibt oft frisches Meisch auf bem Martte, und ich will euch Gewicht und Waage senben (für ben Golbstaub zc.); eure Leute muffen euch bebienen und nach eurer Borfdrift tochen. Die Borrathe aber behaltet ihr unter eurer Aufsicht." Bir fürchteten erft, bas werbe eine ganze Revolution hervorbringen, aber auf unfere Bitte feste A. ben Leuten Alles auseinander, und zwar mit so viel Tatt, bag fle, wenn auch nicht von Bergen einftimmten, boch teine Ginwendung machten. Am nächsten Tag trat bie neue Ordnung ins Leben, bie Knaben ber Solbaten tochten uns morgens einen Jamsbrei, Mittags und Abends Fufu; bann icheuerten bie zwei Buben bes Alten unsere Teller und Löffel; erft gieng es bamit etwas fcmerfallig, tam aber nach und nach ins Geleife.

Die Nachrichten vom Kriegsschauplat haben am 26. September Stadt und Land in einen Freubentaumel versetzt: Der kede Dompre soll durch eine Kugel getöbtet, die Könige Kwadjo Obee von Peki und Kumi von Anum enthauptet worden sein. Also großer Festlärm überall, der König tanzte vor Freude. So scheint es, daß der Krieg zu Ende geht; man redet von Adu Bosos Kücklehr in zwei dis drei Monaten, und Alles läuft in weißem Anzug, mit weißer Erde beschmiert umher — weiß ist ja die Farbe der Freude.

Dagegen scheint Prinz A. niedergeschlagen; er sollte Ansangs Ottober nach der Küste abreisen dürsen und doch kann er den König nie zu sehen bekommen. Im Austrag der englischen Regierung kam er vor vier Jahren hieder und durste seit drei Jahren keinen Brief an seine Behörde schreiben. Wir doten ihm die disher in K's. Tasche verborgene Korallenschnur zum Kausen an, er will 16 Dollar dafür geben, doch muß er sie vorher dem Könige zeigen. Es ist ein Land der Furcht, wo keiner dem andern traut. A. hat auch ein gesangenes armes Kind aus Krepe, das man in den Busch wersen wollte, in sein Haus genommen und verpsiegt, es ist aber dennoch gestorben. Wie viele solcher Würmlein sind elendiglich verkommen!

Dieser Tage verließ uns unser Solbat Abu Kwatu, um nach seiner Frau in Purumase zu sehen, die nach einer Entbindung todkrant wurde. Er ließ uns dann um ein Sua Gold bitten, weil der Fetisch seine Frau tödte; wir mußten aber erklären, wir haben mit Fetischen rein nichts zu thun. Sie starb, da wir denn auch das übliche Geschenk gaben um Matten 2c. zu kausen; und es freute uns zu hören, daß das Kind am Leben blieb und nicht nach Landessitte mit der Mutter begraben wurde.

Dazwischen überraschte uns (2. Oktober) ber Besuch eines holländischen Beamten J. S. Mensa, der vom Gouverneur von Elmina nebst etlichen Männern von Apollonia hergesandt, seit dem 4. Juli in der Stadt lebte. Da er auch holländisch spricht, verstand er so ziemlich unser Deutsch. Uebrigens redeten wir englisch mit ihm, was dem begleitenden Asante Häuptling den Argwohn erweckte, wir seien doch wohl Engländer. Herr Mensa verabschiedete sich, nachdem er eine halbe Stunde dei uns gesessen und Herrn B. angeboten hatte, einen Brief mitzunehmen, wenn er abreise.

Der elende Zustand unserer Hütten, die bei jedem Regen leden, veranslaßte uns (8. Oktober) den König um bessere Wohnungen zu bitten. Wir hegten dabei die stille Hoffnung, in die Stadt versetzt zu werden. Bosommuru aber brachte den Bescheid, (13. Okt.) erst nach Abu Bosok Rückkehr können wir nach Kumase ziehen; den Leuten in Amanghyia sei jetzt der Auftrag gegeben, neue Häuser für uns zu bauen. Einstweisen aber dürsen wir wieder einmal Briefe schreiben, was auch ein kleiner Trost in dieser Wartezeit ist.

Mis (14. Ottober) Bosommuru kam, die Briefe zu holen, klagten wir ihm unverholen die Grobheit, mit welcher Atjena uns die Dienste seiner Knaben verweigere; würde der König nicht die Güte haben, uns zwei seiner Knaben zu geben, damit wir von unserem Treiber frei würden? Bosommuru zankte nun den Alten nicht nur ab, sondern erklärte ihm, daß er unfähig sei, Beiße zu bedienen, und hinfort die Soldaten allein unsere Austräge zu besorgen haben. Diese Schmach schnitt aber dem Alten so ins Herz, daß er uns bat, ihm zu verzeihen und die Ehre unseres Dienstes keinem andern zu übertragen. Also versuchen wirs wieder mit ihm!

Am 23. Oktober, einem Sonntag, begann das große Jamsfest, (odwira) \*) das bis zum 6. November dauern soll; das Geschrei und der Trommellärm von der Stadt dringt bis zu uns herüber. Am ersten und sünften Tag wird gefastet, dafür aber um so mehr getrunken; aller Welt theilt der König Branntwein aus, ja auch uns schiedte er eine Flasche, die wir den Leuten überließen. Ein Strässing wird an diesem Tag geschlachtet, d. h. als Bote an den letzten König in die Unterwelt befördert. Am fünsten

<sup>\*)</sup> Siehe beffen ausführliche Beschreibung in Kapitel 19 und 20.

Tag ist dann der König die neuen Jams (ode, die beste Sorte), worauf Jedermann dieselbe auch genießen darf. So zog auch die Königsmutter mit Jams von der Pflanzung beladen durch unser Dorf; da wir auf den Rath der Diener kamen, um sie zu grüßen und für die letzte Sendung zu danken, schien sie plötzlich ihre Wichtigkeit zu sühlen, stieg auf einen hohen Stein im Hof, ließ ihre Leute einen Halbmond bilden und erlaubte uns dann, auf diesem improvisirten Thron sitend, ihr die Hand zu reichen. She sie in den Tragkorb stieg, versprach sie uns nächstens ein Geschenk von ode zu schiefen.

Am fünften und achten Tage gibt ber König allen Häuptlingen zu trinken. Dazu kauft er — neben seinem eigenen Palmwein — noch weiteren für vier Unzen Golbstaub (= 48 Kfb. St.), so baß die Straße von 400 großen Töpsen garnirt ist und die Heiterkeit alle Grenzen übersteigt. Wie sehr contrastirt damit unser Zustand! Bruder K. hat wieder allen Appetit verloren und leidet wie in Asotsche an der Leber und im Gemüth. Auch meine Frau ist so niedergeschlagen, daß sie oft die Thränen nicht unterbrücken kann; dazu legt sie sich häusig mit Fieder. Wir beschossen also den König um eine Beränderung unserer Lage zu bitten, wie sie am besten durch Umsiedlung ins alte Wissionshaus bewerkstelligt werden könnte.

Gern hatten wir unsere Bittschrift vor ber großen Rathversammlung abgeschickt, bie am Donnerstag (3. Nov.) gehalten wirb. Dazu treffen bie bochften Großen bes Reichs, die Fürsten von Mampong, Dmaben 2c. ein, und berichten über Alles, mas fich feit bem letten Jamsfeft in ihrem Bereich wichtiges ereignet hat. Bas an biefem Tage in ber Berathung vortam, berichtete uns Der Brief bes Majors über bie Auswechslung ber Ge Bring A. genau. fangenen murbe besprochen, aber man entschied fich bagin: wenn ber Gouverneur ben Austausch ber Schmarzen - obne bie Weißen - nicht haben wolle, (und eben lettere verlangte ber Gouverneur entschieben) so laffe man alles anstehen bis zur Rudfehr bes heeres! - Das war hart fur uns und betrübte auch ben Pringen, ber mit großer Theilnahme in unfer Glend hinein-"Ihr miffet nicht," tonnte er fagen, "wie ich mich schäme, wenn ich steht. an all bie Pflege bente, welche in England an uns gerudt murbe, und nun eure Lage betrachte. Immer geben mir die Abschiedsworte ber Königin Bictoria burchs Herz, wie fie mir bie Sand gab und fagte: Beh bin und werbe ein Segen für bein Land! Jeber Tag aber zeigt aufs neue, welches Elend ber Krieg über bas Land bringt, und wie aussichtslos bie Zustände find." A. hatte wieber eine lange Procession von Gefangenen gesehen, barunter eine arme Mutter mit einem tobten Säugling auf bem Ruden. Und ber Rrieg scheint nicht enben zu wollen; man senbet Mais und Mehl ins Lager und bie bergekommenen Führer kehren babin gurud. Mittlerweile halt man Major Brownell burch allerhand Borspiegelungen am Bra hin, mahrend er sich bitter beklagt, seine 77 Afante Gefangenen bort so lange verköstigen zu muffen.

18. November. Seit gestern Morgen hat Br. R. nichts als zwei ge-Bosommurus Verhalten, nachbem er uns icon röftete Bananen gegeffen. vor fünf Bochen Salg, Fleisch und Rleiber versprochen bat, argert uns Alle, ibn aber am meiften, baber er nicht effen will, bis bas Berfprochene tommt. Dies ift nämlich bas einzige Mittel, womit wir unfern Leuten imponiren So tam benn auch B. biefen Abend, fragte warum R. nicht effe, und mußte bann boren, wie wir Weiße ein Ja fur ein Ja halten, bier aber erfahren, bag fein Bort gehalten wird. Unsere Briefe an ben Ronig werben nicht beantwortet, die Briefe, welche wir an die Rufte fcrieben, nicht beforbert, fonft mußte bas Beftellte langft eingetroffen fein zc. Der Rammerer war ärgerlich (hauptfächlich barüber, bag Bring A. uns fo oft besuchte, wie er von unfern Leuten erfahren;) brobte halb, uns in ein anderes Dorf ju fchiden, weil wir hier "zu viel Leute" feben, mas ber Ronig nicht liebe; entschulbigte fich halb, und bat R. boch wieber zu effen. Nach feinem Abgang rebeten wir noch in bes letteren Sutte über bie gange Besprechung, als fich eine schwarze Schlange an bie Wand hinauf folang, bie nur aus Stengeln von wilbem R. glaubte fie mit einem großen Deffer getroffen gu Buderrohr besteht. haben, fie entrann aber unserer Jagb, baber R. und B. unter einem anbern Obbache ju ichlafen fur rathfam bielten. Wir aber lebten nun von geröfteten Bananen; nur für meine Frau, welche biefe Rost nicht erträgt, murbe etwas Salz eingefauft,

Das fruchtete enblich. Der König fand, es sei nicht gut, wenn wir sasteten (geröstete Früchte zu genießen, gilt hier nicht als Essen) und sandte uns (23. Nov.) eine Last Salz mit einem Schaf. Am solgenden Tag wursen wir in das Haus des Häuptlings Diturow beschieden, wo wir mit Sr. Majestät eine Auseinanderschung hatten. Dabei kam uns Herrn Ansas seiner Takt so zu Hilfe, daß der König am Ende nichts dagegen hatte, uns in die Stadt ziehen zu lassen, vielmehr den Prinzen aufsorderte, das Missionsbaus für uns herzurichten. Nur müßte vorher die Sache im Rath besprochen werden; Abu Boso, der in etwa zwei Monaten kommen könne, werde nichts dagegen haben. Das schlechte Aussehen meiner Frau (die an einem großen Absces litt) schien ihm leid zu thun. Dem Prinzen hat er bekannt, daß man ihn immer gegen ihn einzunehmen versuche, wie er aber jeht erkenne, daß Ansa ihm stets den besten Rath gebe und sein zuverlässissischer Freund sei.

So fangen wir benn an Abschied zu nehmen von ben engen Hutten, in benen wir uns boch so forglich eingerichtet hatten, wie Seeleute in ihren Kabbinen. 7' lang und 6' Fuß breit, mit einer Hohe von 7' bis zum First, ent-

hielt die Unstrige auf beiden Seiten der niedern Thüre zwei schwale Betistellen, die wir aus Palmrippen hergestellt; darunter eine Art Proviantkammer und darüber Gestelle für unsere Siedensachen. Halen an den Wänden tragen Aleider und Stüde von ehemaligen Aleidern. Zwischen beiden Betten steht die Kiste von Begoro, welche unsere werthvollste Habe dirgt, Aleider und Schreidmaterial; oden am First liegen Regenschirme, alte Schuhe und Sandalen unter dem schwachen Grasdach, darin Mäuse und Ratten neben Spinnen und Eidechsen hausen, nicht ohne manches Unangenehme herabsallen zu lassen, oder auch selbst mit schlechtdemessenen Sprüngen auf unser Bett heradzuhüpsen. Ein Hühnerställichen, außen angedracht, wurde je und je bestohlen, hat uns aber doch hie und da den Lederbissen eines Sies.

Inbessen ließ Ansa für uns zwei Zimmer im Missens reinigen und weißen, und wirkte vom König die Ersaubniß aus, baß wir schon in der nächsten Woche einziehen dürsen. Er schlug den Donnerstag vor, welcher aber vom König als Unglückstag bezeichnet und durch den vorausgehenden Montag ersetzt wurde. Da sollten wir bei Mondschein überstedeln, damit kein Aussehen in der Stadt entstehe. Wie wunderbar, ja unglaublich erscheint uns diese Beschleunigung, die erste, die einem unserer Anliegen wiederfährt! Roch können wir uns kaum drein sinden.

Bugleich aber bewegen uns allerhand Winke, die Ansa fallen läßt, von einer ernsten Wendung der Dinge auf der ganzen Goldküste. In kurzer Zeit werben wohl die Engländer Elmina von den Hollandern kausen, welche sich dann ganz von Guinea zurüdziehen würden. Damit käme dann die ganze Küste von Asini dis Oschelukose unter britische Obergewalt, und es kann kaum ausdleiben, daß sie fortan eine strengere Regierung einführen werden, nachdem sie lange genug sich mit einer schlaffen begnügt haben. Gott wirds versehen!

# 15. In Kumase mit Pring Ansa.

### (5. Dez. 1870 bis 4. Jeb. 1871.)

Der Montag 5. Dezember ist ein Tag, ben wir nie vergessen werben. Nach einer schlassosen Nacht standen wir auf und machten uns ans Packen. Gegen 10 Uhr kam des Prinzen Hausknabe, Casar, welcher berichtete, sein Herr sei unwohl und könne erst Abends eintressen. Casar selbst aber nahm eine der Lasten und gieng, was nicht sobald von unsern Leuten bemerkt wurde, als sie in große Aufregung geriethen. Sie haben nur gar keine Frende an dem Ortswechsel, wissen auch, daß die Aeltesten uns durchaus nicht in der Stadt haben wollen; also versuchen sie in ihrem Zorn das Mögliche, um

ben König zu veranlassen, daß er sein Wort zurücknehme. Abn Kwaku und Angswiri traten den Weg nach Kumase un; uns siel Jes. 8, 10 ein: Beschließet einen Wath und es werbe nichts daraus!

Hilfos blieben wir auch nicht, da Ansa noch einige seiner Fanteer schiedte; wie wir diese and Hosthor begletteten, um etwaigen Wiberstand unserer Leute wegzurdumen, kamen unste beiben Golbaten zurück, so still und niedergeschlagen, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Sie ließen die Lasten vorübertragen, ohne zu mucken. Austlärung über ihr Thun erhielten wir erst gegen 6 Uhr, da der Prinz eintrat und erzählte, wie ein Königsbote, von Adu Kwaku bezgleitet, ihn gesragt habe: warum bringst du gegen den Besehl die Weißen schon am Tage in die Stadt? — Ansa war sehr erstaunt und läugnete; Adu Kwaku erwiederte: er sasse ja das Gepäck herübertragen! Ueber diese Bosheit wurde der Prinz so ärgerlich, daß er sagte: "er sehe seht, er habe gesehlt; um den Goldsten das Lasttragen zu ersparen, habe er seine eigenen Leute gesandt; das reue ihn; alles übrige Gepäck müssen sie eine mehr Hand anzlegen." Darum also kam das Pärlein so kleinlaut zurück!

Wir warteten bis ber Mond ziemlich hoch am Horizont stand; bann gab Ansa ben Besehl zum Ausbruch. Mit ben sechs zurückgebliebenen Lasten schritten unsere Leute voraus, hinter ihnen meine Frau in bes Prinzen Tragstuhl, ben er für sie mitgebracht, und wir 4 folgten nach, das Herz voll Lobs und Danks. In einer Viertelstunde erreichten wir das Wasser, von dem die ganze Hauptstadt umgeben ist, ein Flüßchen mit sehr langsamem Lauf, und nach einer weiteren Viertelstunde traten wir in den Missonshof. Bon der Stadt sahen wir nicht viel, jedensalls keine so schöden gerade Straße wie in Owaben; mehr Reihen von weit auseinanderstehenden Häusergruppen, zwischen welchen die Straßen an 500' Fuß' breit sein mochten. Viele Häuser schienen zerfallend, was sich durch die Abwesenheit der Männer erklärt, denn der größte Theil des Heeres kommt von Kumase. Der Boden ist sehr ungleich: Fellen, Erdhausen und Gruben wechseln ab.

Im Misstonshaus saßen Hr. Watts, ber Lehrer, Hr. Lindsay, ber Constable von Capecoast, Casar und mehrere Fanteer, die wir nach Lansbesssitte durch Borbeimarschiren begrüßten; die beiben ersten aber, europäisch gekleibet, drückten uns liebreich die Hand und wünschten uns den Segen des Herrn. Dann führte man uns in ein Nebengebäude innerhalb des Hofs, wosich des Prinzen und unsere Zimmer besinden, wahre Paläste gegen unsere Grashstiten! Und dazu wohnten wir jeht unter Freunden und Brüdern! — Rachdem wir unsere Leute mit Händebruck und Dank verabschiedet hatten, sielen wir insgesammt auf unsere Kniee und lobten den Herrn, der Alles so wunders

bar gefügt; benn Niemand, auch ber Pring nicht, hatte zu hoffen gewagt, baß ber Umzug so unbeanstanbet ablaufen werbe.

Da kam ber hinkende Bote nach. Ansa wollte eben zum Könige gehen, als Boson muru eintrat mit Faceln und Gesolge. Der bringt doch mohl ben Willsomm des Königs? Er hatte ganz anderes zu melben: Majestät habe sich überzeugt, daß es der hiesigen Sitte nicht entspreche, so bedeutende Leute (wie wir!) bei Nacht, so zu sagen insgeheim, in der Hauptstadt zu empfangen. Seine Aeltesten wissen noch nichts davon und werden es nicht loben. "Also geht sog leich nach Genezer zurück, und später, wenn ich erst mit den Häuptzlingen Rücksprache genommen, gebe ich euch einen öffentlichen Empfang!"

Wir waren wie vom Blit getroffen. Sr. Watts, ber fich febr nach uns gesehnt hatte, ftellte Bosommuru vor, welche Folgen eine folche Behandlung für uns und für bie Bevölkerung haben murbe; es mare ein gar gu fchlimmes Beispiel. Ansa sette noch einmal ben ganzen Berlauf in volles Licht; er konne rein nicht verstehen, warum alles annullirt werben sollte. banten an ben Jubel unserer schabenfrohen Feinde und an die Aussicht, in Ebenezer auf Abu Bofo warten zu muffen, brach ich los und erklärte bem Boffling : Der Ronig habe ertannt, daß wir babinflechen wurden, wenn wir in Duru blieben; schicke er uns jest gurud, fo beige bas: wenn ihr auch trant werbet, fo macht bas nichts. Meine niebergebrudte Frau habe eben erft ihre Freude wiebergefunden; sollten wir jest zurückehren, so ware unsere Lage und Aussicht um Bieles verschlimmert. Also moge er bem Ronig berichten : nicht weil wir nicht wollen, sonbern weil wir nicht konnen, geben wir jest bas Effen auf. Wir feien zu tief getrantt, ber Rummer zu groß. Jebermann wisse, bag wir unschuldig seien; beghalb moge ber Ronig sich erbarmen und uns hier laffen!

Während zwei Andere harte Worte fallen ließen und auf unserer Transportation bestanden, entschied endlich Bosommuru, er wolle erst dem Könige berichten. Sobald sie verschwunden waren, warsen wir uns wieder auf die Kniee und rangen mit dem Herrn, der die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche: Er möge uns helsen in dieser Noth, aber nichts anderes durchsehen als Seinen Willen! Stille geworden, gegen einander und im innersten Herzen, sasen wir da und warteten. Bosommuru kam endlich wieder, aber in anderer Begleitung und mit anderem Auftrag! "Wazestät ersaube, daß wir hier bleiben; dis er aber Zeit habe, uns öffentlich zu empfangen, was an einem der nächsten Tage geschehen dürfte, solle der Prinz uns nicht aus dem Wissionshof gehen lassen und Alles verschließen, damit Niemand eintrete und uns sehe!"

Run sind wir voll Freude; ein neues Leben beginnt für uns alle. 3 Ra=

türlich fielen wir bas brittemal auf die Rnice, als Bosommuru fort war; und moge unfer Dant nie aufhören! Wie hat boch ber Berr unfern Kleinglauben beschämt! - Br. Batts, seit 9 Sahren bier als Bertreter ber Besleganischen Mission, ist uns auch ein theurer Freund; gegen 4 Jahre hat er nicht mehr mit ber Rufte correspondiren burfen, und lebt von bem wenigen Gelbe, bas ihm ber König an jebem feiner Fefte (Abae) gibt. Das prachtige zweiftodige Missionshaus ift in Folge ber Begesperrung, bie alle Reparatur ummöglich machte, ganz unbewohnbar geworben; bie Galerie ringsherum herabgefallen, bas Dach burchlöchert, bie Böben verfault. Beffer erhalten ift ber untere Stod, ber als Kapelle und Magazin biente. Wir wohnen in dem Gebaube auf bem rechten Flügel, welches bie geräumigen Zimmer bes Katechiften und ber Handwerksleute enthält. Mit ber Ruche haben wir nichts "mehr zu thun, benn Br. A. gibt uns bie Kost, und zwar eine so gute, wie wir fie in Afante nie erwartet hatten. Auch folafen wir in Bettlaben, boch ohne Bett= Rosa ift von ganz neuem Muth belebt; fast find wir versucht, uns als hier frationirt anzusehen; möchten wir nur auch als Lichter in diefer Finfterniß Scheinen!

Niemand könnte mehr für uns thun als ber Prinz; es war wirklich überflüssig, daß der König, der Bosommuru nach unserm Besinden zu fragen schickte, durch ihn auch A. ermahnen ließ, gut für uns zu sorgen. Nöthiger wäre es vielleicht S. Majestät zu erinnern, wie für unsere Bedürsnisse Seld zu beschäffen wäre? Und das um so mehr, da der Prinz und Hr. Watts uns bald verlassen sollen, um doch noch einem Austausch von Gesangenen am Pra beizuwohnen, obwohl es uns unerklärlich ist, wie ein solcher ohne uns stattsinden kann, ist derselbe vom König auf den 20. December beschlossen. Aber wie vieles bleibt uns unerklärlich! Geduld! Geduld, mein Herz! Erst heute (10. December) besehrt uns ein Brief, den Hr. Bonnat erhielt, welch ein Krieg in Europa entbrannt ist.

Am Sonntag (11. Dec.) hielten die Herren Ansa und Watts ihren Gottesdienst in dem kleinen Betsaal am Ende unseres Gebäudes; mir enthielten uns aber der Theilnahme, um dem Besehl des Königs pünktlich nachzukommen, und beschränkten uns auf gemeinschaftliche Abendandacht. Der Monarch scheint sich (von wem immer) für beleidigt zu halten, was er dadurch zu erkennen gibt, daß er Morgens keine Kolanuß kaute; Bosommuru aber kündigt uns doch auf Morgen den seierlichen Empfang an, und sordert uns im Boraus auf, gutes Muths zu bleiben, falls wir gegen den Schluß vom groben Bolke der Hauptstadt bose Worte zu hören bekämen. Hrn. Watts ist es besonders angelegen, uns alle Unannehmlichkeiten zu ersparen; er läßt darum das Thor beständig dewachen, damit kein Asante eintrete. Er kennt alle ihre

Sitten gründlich und weiß schreckliche Geschichten zu erzählen von ihren wilden Brauchen, ben vielen Menschenopsern, Torturen zc. Wie sie oft bei der him richtung das Messer erst stumps machen, um die Leiben des Schlachtopsers zu vergrößern, oft vom Rücken Stücke Fleisch abschneiben, ehe sie an den Kopf gehen zc. Dann von ihrem Aberglauben: wie der letzte Rest des Paluweins, den sie getrunken, auf den Boden geschilttet wird, um aus der Figur, die er bilbet, die Ludunft zu errathen zc.

Doch ift nun auch der öffentliche Empfang porüber, und wir durfen fortan frei in ber Stadt umbergeben. Am Montag (12. Dec.) um 4 Uhr holten und Ronigsbaten mit goldgriffigen Schwertern ab; wir hatten unfre beste Montur an, weise Unterhosen ec. Die Brüber A. und B. konnten nicht mitkommen, sie hatten ihre Blate in ber Rabe Gr. Majestät einzunehmen. Auf bem Martiplat nahmen uns Diturow von Duru und Atjena fammt unfern Solbaten in Empfang, alle im vollen Rriegerichmud, angethan mit prachtigen Aleibern hiefigen Druck, ber Alte sogar mit einem seibenen, und so ftolz auf ihren Triumph, daß nur brei von ihnen uns grüßten ; tein Bunber, schieben wir boch heute von ihnen für immer! Nachbem fie uns 1/2 Stunde lang burch Umwege geführt, hatten wir langere Zeit unter einer Boltsmasse zu warten, welche die Hite zur Ofentemperatur fteigerte; boch hatte Ansa's Haustnabe Stuble für uns bergetragen. Enblich bolte und bes Ronigs Schwerttrager ab, ein ftattlicher Mann mit unbeschreiblichem Golbschmud belaben, auf bem Ropfe Ablerfebern, die wie ein Fächer ausgebreitet waren.

Sofort schritten wir etwa 400 Schritte weiter in die Versammlung, welche wie bamals in Amanghyia bie ganze Ariftotratie umfaßte; ber Pring und or. Watts fagen ziemlich nabe zur Rechten bes Konigs. Erft hielten mir unfern Umgang, wobei meiner Frau, als fie ben Konig grufte, ber But heruntergeriffen murbe; bann mußten wir nochmals vor Gr. Majeftat erfcheinen, bamit Affena seinen amtlichen Bericht über uns abgebe. Nachbem er ausgesprochen, fagen wir wieber auf unfern Stublen unter einem großen Baum, etma 800 Schritte von ber Anhöhe entfernt, auf welcher ber Ronig thronte. Die Erwieberung unseres Gruges gieng in berfelben Beise por fich wie bort vor ber Billa, nur nicht fo ruhig; man fah leicht, bag bie Sauptlinge nicht Eines Sinnes maren. Etliche wie Menfa, ber Bruber bes Konigs, Hrn. Anfas Bruber Bobie, Nantschi, Bosommuru Tia, Bosommuru Dwira, Boatje Tenteng, bezeugten sich freundlich, andere bagegen sehr kalt; Opoku Rjeame (ben wir unter uns ben Pharifaer nennen) nahm bie bargereichte Sand nicht an. Zwei tanzten wie toll an uns heran, und fließen vor jebem, inabefonbere vor meiner Frau, bas Schwert herüber, als wollten fie fagen : bas habt ihr verbient! Ihre Diener beeiferten fich, noch gröber zu sein, mach= ten bas Zeichen bes Ropfabichneibens und ichrieen und in's Geficht, um uns zu erschreden, was ihnen boch nicht gelang.

Neu waren uns hier die Stühle bes Königs, wohl 20-30 von Alante und europäischer Arbeit, je mit zwei Gloden, bie uns an die Rubichellen unferer iconen Schweiz erinnerten. Obgleich theilweise schön verziert, maren fie alle fowarz bestrichen mit Menschenblut. Der eigentliche Thron, wohl 400 Nahre alt, und unter mächtigem Schirme getragen, ist ein alter Lanbesstuhl, mit Golbbraht und Platten fo ausgebeffert, bag man bas Solg taum fieht. Erft wenn er fich auf biefen gesett, wird ber neue Fürft als Ronig anerkannt. - Mis Se. Majestät im Tragtorb vor uns passirte, grüßte er mit ber hand und begann bann in febr eleganter Beise ju tangen. Natürlich wars ein Kriegstang; erst tangte er mit bem Schwert, inbem er nach allen Seiten bamit fuchtelte, nur nicht gegen uns, bann mit einer filbereingelegten Minte. während er beständig zu uns herüberlachte. Eine große Chre (wie uns ber Bring fagt), wenn ber Konig vor Freude tangt! Dazu ftand er unter seinem fconften Schirm, von rothem und fcwarzem Sammt, einen Golblowen auf Er hat ihrer vier, alle hier fabricirt, zwei von rothem und schwarzem Tuch, ber britte von schönem Lanbeszeug. Er felbst mar, wie viele ber Häuptlinge, in hiesigen Bis gekleibet, mas eigentlich Trauerkleiber bebeutet, wohl wegen bes Rriegs gemählt.

Es war Nacht geworden, als wir nach Hause tamen, diesmal auf dem geraden Weg, der kaum 10 Minuten erforderte. Bon den vier Töpfen Balmwein, die uns der König gab, schenkten wir drei unsern Leuten zum Abschied. Nachgerusen wurde uns auf der Straße: "Feinde! Man wird sie alle töbten!" von einem andern: "O ihr Narren!" So sind wir froh, daß der Empfang vorüber ist; man erzählte sich allerhand von Asantespässen, die bei solchen Gelegenheiten aufgespielt werden, um die Fremden zu erschrecken. Einst wurde der britische Administrator mit großer Pracht empfangen; man sührte aber, wie zufällig, einen auf den Tod gesolterten Menschen an ihm vorüber. Als der Bote Herr Simpsons im März 1869 sestlich begrüßt wurde, trug einer in den Zähnen den blutigen Kopf eines soeden Enthaupteten an ihm vorüber; Ansa sahne dauf ihn los und warf ihn zu Boden.

Wir haben nun allerhand zu lernen, um in dieser wunderlichen Hauptstadt ohne Anstand durchzukommen. Am 18. Dezember war z. B. das große Abae, da auch wir mit Herrn A. und W. in eine der Hallen an der Straße Deado gehen mußten (nicht weit vom Richtplat Akrawom), um sitend die Brocession vorbeigehen zu lassen und den König zu grüßen. Jeder vierzigste Tag ist nämlich ein Festag, das große Adae genannt, worauf nach 18 oder 22 Tagen das kleine Adae solgt. Vor beiben zieht sich der König (etwa

feche Tage lang) in seinen Balaft jurud, nachbem er noch unter allerhand Ceremonien Balmwein getrunten hat. Dies geschieht öffentlich, mahrend zwei Manner vor ihm Pfeile in die Luft abschießen. Um Feste selbst aber erscheint er auf ber Strafe und wirft ben Leuten, die vor ihm erscheinen, Golbstaub aus, keinem unter 1/2 Sua, gibt ihnen auch etwas zu trinken. aber ben Balaft verläßt, besucht er bie "Sipplate" ber verftorbenen (14) Ronige: bas find zwei Bimmer, welche bie Stuble ber Ahnen enthalten, mabrend ihre Gebeine in Bantama untergebracht finb; biese Stuble besprengt Dann begibt er fich nach bem Begrugungsplate, Mogyamee, mit seinen Ministern und Sauptlingen vor ihm ber, unter ber üblichen Mufit. Diesmal grugten und bie Meisten, einige tangten fogar vor uns; etliche hatten eiserne Retten um ben Sals, Die fie am Schlug bes Tanges mit ben Bahnen Vor bem König werben auch seine 60 Fetische zc. hergetragen; er felbst grufte uns mit freundlichem Lächeln und fleng alsbald seine Tangbewegungen an mit Minte und Schwert. Hinter ihm die Scharfrichter, die beim Tanzen auch das Zeichen des Köpfens machen. Nachdem er und der Fürst von Bantama vorüber maren, begaben mir uns auch auf ben Begrugungsplat, wo nun ein schauerliches Gebrange und nmtofte (mit bem Ruf: man wirb fie alle töbten), boch sichtlich gemilbert burch bie Anwesenheit bes Bringen. Nachbem es und endlich gelungen mar, unfern Gruß anzubringen, jogen wir uns auf unsere Stuble gurud und bekamen ba schlieflich auch unsere Beschenke: Ansa wie gewöhnlich 4 Dollar, Watts 3 und wir 9, sammt einem Haschen Branntwein, bas wir unsern Solbaten schenkten. Diese brangen sich uns nämlich immer noch auf, um irgend etwas zu erhaschen. 9 Dollar für 4 Bersonen scheint uns wenig, benn bis jum kleinen Abae, in 23 Tagen, haben wir nichts mehr vom König zu erwarten, wenn nicht etwa unsere Riften vom Bra her eintreffen. Um nächsten Tag hatten wir ihm bann zu banken, als er nach feiner Gewohnheit von Bantama gurudtam. Darauf geht er nach Amanghpia, wo er sich in 40-tägiger Bakang von seinen Strapagen erholt.

Bon bes Königs Tagesordnung und ganzem Treiben hören wir nun mancherlei. Er begnügt sich wie die Mehrzahl der Neger mit zwei Mahlzeiten bes Tags. Bon den meisten Serichten kostet er nur wenig; neben hühnerzund Schafsteich liebt er besonders Schweinesteich. Zum Mahle setzt er sich an den schöngearbeiteten Tisch im hof des Palastes, aber er allein, obwohl die häuptlinge zugegen sein müssen. Am andern Ende des Tisches steht der Oberkoch (ber auf seinem großen Schirm einen vergoldeten Löffel als Zeichen seiner Würde trägt) und wendet und dreht ohne Aushören mit langer Sabel oder einem Löffel die Gerichte, während der König davon ist; ein anderer Diener preist zugleich mit lauter Stimme alle Tugenden des Königs. Ist

bieser in guter Laune, so wirft er ein Huhn ober ein Stud Fleisch unter bie Hölfinge, um sich an ihrem Lossturzen und Ueberpurzeln zu ergöhen.

Jeber ber eigentlichen Königssclaven (okra) trägt eine leichtere ober schwerere Goldplatte auf ber Brust. Ihrer sind allein 1000, und all ihr Gold, so wie der Schmud von andern Tausenden gehört dem König. Fast alle Freien in Kumase sind so mit dem Palaste verdunden, daß sie den Namen Hauptling (asasohene) tragen und ein gewisses Amt bekleiden; sterben sie, so fällt all ihr Bermögen dem Könige zu. Die Basallenstaaten aber zahlen ihren Tribut in Staven, Zeugen, (baumwollene und seidene, aus dem Innern) Sandalen, Ochsen 2c., daher des Königs Reichthum sich beständig mehrt.

An jedem Tag, außer Freitag, halt ber König Gericht, da Jedermann offenen Zutritt hat. Wer eines Verbrechens beschuldig ist, wird in Eisen geslegt bis zum Verhör. Findet man keine Zeugen oder genügt ihr Zeugniß nicht, so schwört erst der Kläger; beschwört dann auch der Verklagte seine Unsschuld, so muß er ein Stück odum Holz kauen und einen Topf Wasser darauf trinken. Kann er diesen ohne Anstand leeren, so ist er schuldig und muß sterben. Erdricht er sich, so geht er frei aus und der Ankläger stirbt. Ein Mörder aber wird erst nach grausamer Folter hingerichtet.

Um 26. Januar 1871 fam eine folche Berhandlung gur Entscheibung. Ein Muhamedaner murbe von einem reichen Beiben gebeten, fein Bermögen ju segnen, lehnte bas aber ab, indem er bemerkte, bas Gelb sei burch Unrecht erworben und muffe balb verloren geben. Daraus entspann fich ein Wort= ftreit, ber mit ber Erklärung geschlossen wurde: wir reben nie mehr mit einander. Doch vergiengen nur wenige Wochen, ehe ber Stlave bes Reichen wieder zum Muhamedaner tam, mit ber Bitte, feines Herrn Reichthum zu Der Moslem marf nun letterem vor, bag er trot jener Erklärung den Sklaven gefandt habe; ber Afante aber läugnete, bemfelben einen Auftrag gegeben zu haben, wofür er Lügner und Betrüger gescholten murbe. schwur er den großen Eid des Königs, daß er unschuldig sei; dasselbe war ber Moslem gehalten zu thun. Erst trank also ber Asante etwas wie 20 Mag Obumwasser, wodurch sein Bauch ungeheuer anschwoll. Bald aber erbrach er sich, und mit einem Freudenschrei warf sich die ganze Menge auf ben Moslem. Er wurde soaleich in den Block geschlagen und in der nächsten Nacht enthauptet.

Hier noch einige ber in Rumase, ober auch weiterhin, gultigen Gesete, beren Bruch gelegentlich mit Tobesftrafe gefühnt wirb.

1. Man barf burchaus keinen Tropfen Palmöl auf die Straße fallen lassen. (Daher die Leute ungern Del in die Hauptstadt tragen.) 2. Ebenso kein Ei auf der Straße zerbrechen lassen. 3. Aus keiner europäischen Pfeife

auf ber Straße rauchen. 4. Keine solche Pfeisen auf einer Last tragen. 5. Keine Last in die Stadt bringen, wenn sie in grüne Palmzweige verpackt ist. 6. In Lumase nie mit dem bloßen Wunde pfeisen. 7. Sich versteden, sobald die Eunuchen des Königs rusen. 8. Am Donnerstag soars auf keiner Pflanzung gearbeitet, 9. In Lumase überhaupt nichts gepflanzt werden. 10. Kein Paar Kakea-Sandalen im Palast tragen 2c.

Bie wohl thut es, sich aus bieser großen Welt in unsere kleine zurückzuziehen! Der 18. Dezember war auch ber erste Sonntag, an welchem wir bem Asante Gottesbien ft von Herrn A. und B. anwohnten. Dazu kamen Nachmittags 16 Erwachsene und 10 Kinder aus der Stadt. Hr. W. war ziemlich gedrückt durch die Ungewisheit seiner Zukunst, da hier auf kein Bersprechen zu bauen ist; doch sprach er sehr nett über Pred. 9, 12. "Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht" und Jes. 30, 17 "durch Stille sein und Hossen werdet ihr stark sein." Wir müssens und wollens lernen.

Am 19. Abends fette fich ber Konig (vor feiner Abreise) auf einen feiner Sitplate, fo nabe beim Miffionshaus, bak A. ihn grugen mußte. bann auch uns rufen, und wir hatten bie Ehre, neben Herrn A. zu fiten, nur 20 Schritte von Se. Majestät. Wir meinten, bie Sitzung bezwede blos Balmwein zu trinken, von bem auch uns zwei Topfe geschickt wurden; sie hatte aber noch eine weitere Beranlassung. Etwa 18 Leute von Afini tamen in Procession, mit Geschenken belaben, bie ben Tribut bes bortigen Fürsten Und bas, nachbem ber Gouverneur por brei Bochen unserem Ronige ju miffen gethan, bag Afini ben Anschluß ans britische Protektorat beschworen habe. Wer fieht ba in die Rarten! Etliche Dutend Raschen Rum, andere Dutenbe voll Liqueure, Champagner 2c. und prachtige Seibenftoffe bilben bas Geschent. Raum mar es überliefert, als etwa 100 icon geschmudte Frauen ber Stadt in brei Bartieen auftraten und Tange aufführten, benen es nicht an Grazie mangelte. Sie hatten fich alle um die Augen ber eine weiße Brille gemalt, um ihre Schönheit zu erhöhen. Der Könia fab febr beiter aus, freute fich auch über unfer gutes Aussehen.

Bon seiner Billa versprach er sobann A. eine Antilope zu senden, die wirklich schon am 20. eintraf. Während seiner Bakanzzeit erhält er nämlich von überall her Geschenke; die Häuptlinge der Umgegend aber haben ihm täglich Wildbret zu schieden, wozu er ihnen das Pulver liefert. Natürlich mußte A. durch ein Geschenk danken; er gab ein wenig Lavendelwasser in messingener Büchse und erhielt als Gegengeschenk 9 Dollar Goldstaub und eine zweite Antilope.

Beihnachten tam und traf uns boch bebeutenb fröhlicher als in Abantoro bas lette Jahr. Es war bas erstemal, bag ich in Rumase bas Wort prebigte

(über Joh. 3, 16) und mir wars, wie wenn ich auf einer unserer Stationen stünde. Wie wünschte ich, das Eschi geläusiger und richtiger zu sprechen; doch sagten die Leute, sie haben mich verstanden. Leiber kam während des Gottesbienstes die Musikbande Se. Majestät, vom König mit Glückwunsch gesandt, "um unsere Herzen an diesem Festag zu erfreuen." Es waren Klaxinett, Cymbeln und Trommeln; die große Trommel des vierten Musikers war geborsten und ruhte. So spielten sie im Hos nach Herzenslust dis 5 Uhr Abends und bekamen dafür ihr Mittagessen und etwas Münze. Ich hätte diese Ehre gern entbehrt, besonders da ich mich mit Fieder legen mußte, welches mich ins neue Jahr hinüberbegleitet hat.

Trot meiner Krankheit konnte ich nicht umbin ,mich (29. Dezember) mit ben Anbern zum König nach Amanghpia zu begeben, und zwar ohne Frühftud; fo trieb ber Konigsbote Rwabeng, ber uns hinberief, weil eine Senbung angekommen fei; bort aber mußten wir bann zwei Stunden in ber Site marten. In einem Sofe ber weitläufigen zweiftodigen Billa fag ber Ronig; por ibm ftanben fieben an uns abreffirte Riften, bie nun nach einanber geöffnet unb gemuftert murben. Da waren g. B. Stearinlichter, bie ben König nicht wenia freuten; aufgeforbert, einige zu nehmen, eignete er fich bie Salfte an. Ginen Alpacazeug für meine Frau ftritt ich ihm mit Muhe ab, weil fie ihn nöthig Bon gehn anbern Studen Beug nahm er feche, natürlich bie iconften, babe. fo wenig er ihrer bedurfte im Bergleich mit und; fie seien sehr schon, er wolle uns Golb bafür geben. Wir betamen auch richtig ein Benna Golbstaub, (= 32 Dollar), als wir es aber nachher wogen, fehlte ein volles Achtel. Fast Alles Bestellte war gekommen, nur teine Schuhe für mich; Frau Ansa fcidte ihrem Manne einen Regenschirm, und bie 14 Ungen Golbstaub vom Souverneur murben uns im verflegelten Bacet übergeben.

Als ich ben König bat, Schuhe in Christiansborg bestellen zu bürsen, sagte er, Prinz A. und Herr Watts können bas besorgen, da sie nächste Woche an die Küste gehen würden. Weil nun der Prinz ehrlich seine Herzensmeinung anssprach, "das glaube er nicht," erbot sich der König mit ihm eine Wette einzugehen, daß er am Samstag Erlaudniß zur Reise bekommen werde. Dazu schenkte er uns noch ein Schaf und zwei Sua Goldstaub, und händigte uns drei Briese ein. Zwei waren vom Administrator, der bittet, daß wir uns Herrn Bonnats annehmen, und auf den deutschessenzösischen Krieg zu sprechen kommt, welchen beigelegte Zeitungen uns endlich näher schilberten. Die Aufregung des Tags war aber zu viel für mich; ich litt an heftigem Fieder.

Am nächsten Tag wurden Geschenke gemacht, besonders an die Kammerer bes Königs, welche die Kisten geöffnet hatten, aber auch unseren früheren Leuten, die sich bei A. beklagten, daß wär sie nicht zum König mitgenommen, (als wären

sie noch immer unsere Wächter!) und endlich an die Träger. Das Jahr schlossen wir mit einem gemeinsamen Thee und Nachtgottesbienst, da A. und W. Ansprachen hielten und beteten. Möchten wir das nächste Jahresende mit unsern Geschwistern seiern dürsen! Und auch um baldigen Frieden sliehten wir im hindlick auf das arme Frankreich.

Am Neujahrstag 1871 beschenkten uns die christlichen Familien mit einigen Jams und 4 Dollar, was sie schon lange beabsichtigt hatten. Noch verlautet nichts von des Prinzen Abreise (und hätte also der König seine Wette verloren); uns dewegt sie natürlich aus tiesste, da wir einerseits wissen, daß Hr. A. an der Küste sür uns thätig sein würde, andererseits kaum hinaussichen, wie wir ohne ihn hier durchkommen werden. Nicht nur hängen uns unsere früheren Leute von selber wie Kletten an, sie werden auch scheints von Bosommuru beaustragt, solche Asanteer die uns belästigen könnten, von uns wegzujagen 2c., so daß wir alles ausbieten müssen, uns ihrer Zubringlichkeit zu erwehren.

Als ber König (5. Januar 1871) von ber Villa zurücklehrte, bewillstommten auch wir ihn auf bem gewöhnlichen Empfangsplate Pramaso, und sahen bei bieser Gelegenheit unter anderen Herrlichkeiten ber Procession auch bes Königs Fetisch, Bosommuru, ben er jeden Dienstag anbetet: er besteht blos in einem mit Silber und Gold beschlagenen Kofferchen, um welches am Dienstag Worgen die Ketebande zu tanzen hat. Nachdem ber Fürst unsern Willsomm (in Mogyawee) entgegengenommen, begab er sich in den Palast, von wo er erst am 12. zum kleinen Abae wieder hervorkommen wird.

Ein gewaltiges Hörnerblasen in ber Nacht bes 6. schien Allen eine Feuersbrunft zu bebeuten. Es war aber nur eine Mondsfinsterniß, welche zu beseitigen die Muhamebaner bas Volk gelehrt haben; nur ihre Gebete befreien nämlich das Gestirn von dem bösen Seist, der es heimgesucht, daher sie an diesem Tage reichlich beschenkt werden. — Am Morgen hörten wir dann das Königshorn, welches die Hinrichtung eines Wenschen (biesmal eines Diebs) ankundigte.

Nach mehrsachen Versuchen gelang es endlich (10. Januar) bem Prinzen, burch die sieben Höse zum Könige zu gelangen und mit ihm über uns zu sprechen. Erstlich möchten wir von unsern früheren Leuten ganz frei und los werden. Bosommuru ist dagegen, die Königin Mutter aber nahm unsere Partei, als sie vernahm, wie dieselben sich gegen uns betragen. Sodann benützte A. die Gelegenheit, sich für meine Frau zu verwenden, die in ihren besone beren Umständen noch manches hilfsmittel und die rechte Pflege entbehrt; zwar will sie mich nicht verlassen, ich aber meinte ruhiger sein zu können, wenn sie

mit A. an die Kufte reiste. Borerft will ihr ber König einiges von ihrem früheren Eigenthum, das in Totorase aufbewahrt liegt, holen lassen.

Am 11. Januar war das kleine Abae, da der König erst an den Sitplat seiner Ahnen geht und ihnen 10 Schase schlachtet. Das Fleisch wird gestocht, worauf Se. Majestät die Geister zu bedienen, z. B. Schasblut an ihre Stühle zu sprengen hat. Auch wir begrüßten den König im dritten Hof des Balastes, worauf Bosommuru uns die üblichen 9 Dollar überbrachte.

Mit welchen Nachrichten man fich am Sofe beschäftigt, borten wir je und ie burch A's. Bermanbte. Es geht jest bie Sage, meine Frau sei eine Tochter von Frau Bannerman, ursprünglich einer Afante Bringeffin Dama Ahum, die ein Mulatte im Kriege von 1826 geraubt und geheirathet hat, seit welcher Zeit sie für eine Erzfeindin ber Afante gilt, schon barum, weil bie Letteren ihre Mutter topften und ihre Schwester im Buich fterben liegen. Kur diefe Tochter nun fei Dompre fo begeiftert gewesen, bag er zu ihrer Befreiung sein Leben gewagt und verloren habe. Ueber biefes alberne Gerebe wird viel bin und ber geftritten, baber wir munichen mußten, über bes Ronigs Gebanken etwas zu hören. Das erstemal in seinem Leben konnte A. (13. Jan. Nachts) mit bem Ronig allein sprechen, b. h: nur in Gegenwart ber Factelhaltenben Rnaben. Sobalb er auf bas Tagesgeschwät zu reben tam, lachte ber Ronig; mare eine Afanteerin Rofas Mutter, fo batte biefe ficherlich Negerhaar und eine andere Nafe, meinte er. Dann erzählte A. die schlimme Behandlung, die uns widerfahren, auch die schlaue Beife, in ber wir gefangen genommen wurden. Ja, außerte ber Konig, Afjena ift freilich ein bofer Mensch! und bie Solbaten follen jest wiffen, bag fie uns nichts mehr angeben. Was aber ben Abu Bofo betreffe, ob mir mohl, menn er tomme, eine Antlage gegen ihn vorbringen werben? — Sehr mahrscheinlich, erwieberte ber Bring und bangte bie Frage an: Db Frau R. nicht mit ihm an bie Rufte burfe? — Dazu lachte ber König, antwortete aber nicht. — "Es gehe ja bas Gerücht, bag noch andere Weiße gefangen feien und nach Rumafe tommen: was benn Wahres baran fei?" - Die Sache fei nicht ohne; er habe aber Befehl gegeben, bag man bie Weißen geben laffe. (Das tann fich nur auf bie Miffionare ber Norbbeutichen Gefellicaft, Merz und Müller in Wana beziehen, welche um biefe Zeit, obwohl auf Anglo Gebiet und also unter bem Schutze ber Bunbeggenoffenschaft, mit knapper Roth ber Gefangenichaft bes Mante Sauptlings entrannen. Doch bat nicht ein Befehl bes Ronigs, fonbern bie rafche Silfe ber Reger von Reta fle befreit. Damals naturlich wußten wir uns biefe Reben taum zu beuten. Wie froh maren mir, bag fie unfer Glend nicht theilen mußten!)

Eine eigenthumliche Unterbrechung hatten wir am folgenben Sonntag

(15. Januar). Wir wollten eben den Rachmittagsgotiesdienst beginnen, als Bosommuru hereintrat. Eingeladen, zuzuhören, zeigte er sich willig, hinzberte aber den Prinzen in sedem Sahe den er sprach, dunch seine lande Erstlärung der Predigt zum Besten seines Gesolges. Als er noch mehr Zuhörer kommen sah, rief er aus: "Prinz, erlaubst du, daß die Laute mer so herkommen, wann du Gott andetest?" — Rach dem Gottesdienst brachte er wor, was ihn hergesährt, daß ein neuer Berzug im Transport der Sachen von Totorase eingetreten sei; wohl durch Schuld des Sprechers Rantschi, der gestu mögelichst viel bavon annectiren möckte. — Am nächsten Soundag (22. Januar) da ich zu predigen hatte, sand sich Bosommuru wieder mit vielen seiner Leute ein. Ich redute über den letzen Besehl des Herrn, "Gehet hin in alle Welt 2c." und erklärte darnach den Zweit unseres Hieherkommens.

Bom 17. bis 27. Januar mabrte bas geft ber Sausfetifche bes Königs, ba jeben Lag viele Hühner und Schafe geopfert werben; auch Riegen werben zu biefem Bwed in einem Weiler bei ber Stadt gehalten, mabrenb fie fonft im gangen Lande verboten find. Um erften Tage tam ber Ronig, um por einem und naben Saufe, ber Geburtoftatte eines feiner Borganger, gu tangen. A. hielt es nicht für recht, folden Geremonien beinuwohnen. Aber am 20. als fich biefer Tang wieberholte, ließ Ge. Majeftat uns rufen. Rofa allein blieb zu Saufe, ba fie folden garm nicht ertragen tann. wir benn ben Ronig innerhalb eines Rreifes feiner Bauptlinge tangenb, fammt seinem Geforge. Mit einem Röcher auf bem Ruden, über und über behangt mit Golb, eine reichverzierte Sammtkappe auf bem Ropf, sprang er vorwarts und rudwarts, brebte fich rechts und links, spielte mit Schwert und Flinte in wunderlicher Aufeinanderfolge und schaute babei immer nach uns, als liege ihm an unserer Bewunderung. Dabei hielt er ben Tatt ausgezeichnet inne, welchen die in ber Mitte bes Rreifes aufgestellten Mufiker und Trommler angaben. Der König tanzt wirklich fcon, aber verwegen, baber mehrere feiner Leute ihn immer mit ausgestrectten Armen umgeben, für ben Fall, bag fein Suß gleiten ober anftogen murbe. Der Tang bes Gefolges aber überfteigt an Bilbheit Alles, mas man fich benten tann; man ftelle fich einen haufen Menfchen vor in allen möglichen und unmöglichen Korperftell= ungen umberfdwirrent, ein larmenbes Durch- und Ueber- und Untereinanber, bei bem man eher an Damonen als Menschen benkt. Doch wird ber Takt immer merkwürbig eingehalten. Wie fehr man sich auch an biese nervener= fcutternben Bilber gewöhnen mag, etwas Graufiges bleiben fie immer.

Wie es aber mit ber Reise an bie Kliste steht, ersuhren wir erst in ber Nacht bes 23. Januar, ba ber König ben Prinzen und Hrn. Watts rufen ließ. Es waren Briefe von ben englischen Behörben gekommen, welche bem

Ronig banten, bag er etliche Fanteer jurudgeschiat babe, und bie Boffnung ausbrilden, er werbe fein Wort halten und auch bie Enropäer freigeben, fobalb fein Felbherr gurud fei. Sollte biefer nicht bath tommen, fo moge ber König ibm fcreiben, bag er (ber Gouverneur) fich felbft aufmachen und ben Abu Bofo über ben Bolta gurudjagen werbe. Elmina betreffent laugne ber hollandische Gouverneur, bag bas fort irgend wann an Mante vertauft und Gelb bafür erhalten worden fei. Doch bavon tonne fich ber Ronig felbft burch Genbung eines Boten überzeugen. Ihm (bem Abministrator) sei es schmerzlich, zu finden, daß ber König in Betreff bes Austausches ber Gefangenen fein Bort nicht halte. Bie lange warte boch icon Sr. Brownell und wie oft habe ber Ronig verfprochen, bie Fanteer zu fchiden! Man habe ibn, ben König, gebeten, fein Seer aus Awamn gurudgurufen, flatt beffen habe er es burch Agnapong verftarten laffen zc. Er mache Ge. Majeftat auf bas Schabliche eines folden Benehmens aufmerkfam. Genbe ber Ronig jett mit Bring Anfa die Fanteer, so tonne noch alles ins Geleife tommen und Friebe im gangen Gebiete proklamirt werben. Geschehe bas nicht, fo werbe Major Brownell mit feinen Afante Sefangenen gurudberufen. Gine Frift von 10 Tagen sei ber letzte Termin.

Nachbem A. ihm die Gebuld der Engländer gerühmt und zum Frieden gerathen, wurde die Unterredung (durch einen "unglücklichen" Tag unterstrochen) am 25. fortgesetzt. A. konnte offen außsprechen, wie sehr er sich wegen der steten Berzögerungen, Außreden und Wortbrüche vor den Engländern stür sein Bolk schme. Er legte auch ein Wort für Frau R. ein, worauf Bosommuru zum König sagte: "Die Aeltesten werden es nicht erlauben." Darauf der Fürst: "und was kummere ich mich um die Aeltesten?" Der weitere Verlauf zeigte aber, daß die Aeltesten in den meisten Fällen durchsbringen, und eine Unterredung mit dem König wurde uns nicht gewährt.

Am 31. erhielt sobann Prinz A. ben Auftrag, bem englischen Abministrator zu sagen: Se. Majestät bedaure, Sr. Excellenz noch nicht amtlich angekündigt zu haben, wie er, Kofi Karetare, ben Asante Thron bestiegen habe (seit 1867?); ein Bote sei schon einmal unterwegs gewesen, aber Sezuchte von neuen Raubankällen der Asener haben ihn zurückgetrieben. Da num auch neulich etliche Mem Leute Asanteer gesangen genommen, ja getöbtet haben, möchte er eigentlich wissen, ob Atem unter dem britischen Protestorat stehe oder nicht. Ansa dat siese Aufträge schriftlich aus, worauf die Linzguisten sie niederschrieben; unsere Sache wird derin nicht berührt. — Ihm selbst und seinen Begleitern brachte man dann reiche Geschenke in Kleidern und Gold; und weil A. darum gedeten hatte, kamen auch 70 Sier für uns und 4 Pfund Rois. Endlich gab es noch einen Streit wegen eines armen

Msen Regers, ber vor zwei Jahren in ben Blod geschlagen wurde, weil er heimlich Pulver verkauft hatte. Er wäre getöbtet worden, wenn A. ihn nicht losgebeten hätte. Jeht ba es sich barum handelte, aus Rumase fortzukommen, sorberte ber Hauptmann ber Scharfrichter biesen Mann als ihm gehörig zurück; benn "nur Fanteer" werben ja freigelassen! Doch gab Se. Majestät auf bes Prinzen Bitte ben bebenden Mann wieder los, und wie dankbar war dieser Arme und wir mit ihm!

Da auch wir uns zu bebanten hatten, lub uns ber Pring ein, ihn gum König zu begleiten, auf seinem letten Besuch im Palast. R. war burch Opsenterie perhindert, mitzukommen, also giengen nur Bonnat und Wir hatten im Balaft fieben Sofe zu burchschreiten; im achten, ber feine Brivatwohnung bilbet, fag ber Ronig unter ben Artaben, welche ibn einfaffen, ganz in Neglige, mabrend fechs Knaben Fadeln por ihm bielten. Die Banbe find hier geschmackvoll verziert und eine Treppe führt zu bem steinernen Sause, bas Dupuis vor einem halben Jahrhunbert für ben Konig baute. Rare tare war heute fehr aufgeräumt; zu ben Fanteern, bie ihm bantten, sprach er: "geht nun beim und fagt euren Landsleuten, fie follen bas Alte vergeffen und etwas Neues und Gutes auftommen laffen, ben Frieden." Auch ich bantte, fügte aber bei, meinen Bergensmunich habe ich seiner Zeit ben Aelteften vorge= tragen und verstanden, mas es besagen wolle, daß ich teine Antwort erhalten. Ich trage nun teine Berantwortung mehr und fei gufrieben, meine Bflicht gethan zu haben. Majeftat borte mich gebulbig an und fagte, ich folle mich nur beruhigen, Abu Bofo werbe fehr balb tommen. Gleich nach bem fleinen Abae werben bie Kiefer ber erschlagenen Feinbe eintreffen, und Abu Bofo acht Tage nach bem großen Abae. Wenn Bring Ansa bann wieber eintreffe, können wir mit ihm an bie Rufte gichen!

So murbe also am 1. Februar eifrig eingepaakt. A. läßt uns vier Leute seiner Dienerschaft zuruck: einen alten kränklichen Oberknecht, ber nicht viel mehr thun kann, als Anderen besehlen, und eine eben entbundene, trutzige Magd. Mehr versprechen wir uns von Cäsar, der die Küche besorgt, und einem kleinen Mädchen. — In der Frühe des 2. Februar gieng endlich der Prinzah, mit zehn Kisten und drei Hängemattträgern; Herr Watts solgte ihm am 4. mit den übrigen Fanteern. Uns aber ist das Herz schwer über dem Abschied, zumal K's Zustand immer bedenklicher wird. Bosommuru, mit dem ich um zwei Knaden zur Aushilse verhandelte, sah heute den Kranken an und sagte spöttisch: "Ja, dittet nur Euren Gott, daß er diesen gesund mache." Ich antwortete ihm: unser Gott könne heute noch K. gesund machen, wenn Er wolle; möglich sei es aber auch, daß Er ihn noch länger leiden lasse; jedenfalls haben sich die Asanteer dabei zu sagen, daß sie Unschuldige geplagt

und bereits ben Tob unseres Kindleins herbeigeführt haben; und unser Gott sei zwar sehr langmuthig, lasse aber feiner nicht spotten.

### 16. Krankheitszeit und Forson's Gesandtschaft.

(Jebruar bis Mai 1871.)

Wir hatten uns also an etwas Neues zu gewöhnen, und nachdem bisher der Prinz für uns gesorgt hatte, das Gelb selbst auszugeben und den Haus-halt zu besorgen. Alles sah sehr trüb aus, denn K. wurde immer elender, so daß er Monate lang nichts als Reissuppe in Hühnerfleisch gekocht vertragen konnte; alles andere erbrach er. Zu Zeiten wünschte er, daß Gott seinen Leiden bald ein Ende mache.

Gerade jest aber nabte einer ber grauenvollen Tage bes Afante Bolles, bie Bantama Tobestoftume. Am frühen Morgen bes 5. Februar begab fich ber König nach Bantama, in bas haus ber tobten Rönige. Es ift ein langes Gebäube, in bas man burch eine eben fo lange Galerie eintritt. Innen theilt es fich in kleine Bellen, beren Thuren mit einem feibenen Borhang verhängt find. Darin werben bie verftorbenen Könige, b. h. ihre mit Golbdraht zusammengefügten Stelette in etwa zwanzig reich geschmückten Särgen aufbewahrt; jeber umgeben von allem, woran er im Leben Freude hatte. Am Tage ber Costume wird jedes Stelett auf ben Stuhl seiner Belle geset, bamit ihm ber Konig bie ihm besonders bereitete Speise vorsete. Rach bem Effen spielt bie Banbe jebem ber tobten Monarchen seine Lieblings= melobie; bann werben einige ber Menschen, bie man in ber hauptstadt bafür bestimmt, mit einem burch die Wangen gestochenen Meffer ftumm gemacht und hergeschleppt hat, als Opfer geschlachtet. Mit ihrem Blut mascht barauf ber König bas Stelett; ift er mit bem einen fertig, so geht er in bie nachste Belle zur gleichen Arbeit, bringt bas Effen, gibt bas Rriegstieb an und befiehlt bie Schlachtung ber Opfer. Erft am Abend ift fein Gefcaft gethan.

So hörten wir benn ben ganzen Tag bie Zeichen ber Hörner und Erommeln; etwa breißig Menschen sollen gesallen sein. Nachbem ber König um 6 Uhr zurückgekehrt war, sagten uns das Todeshorn und die Todestrommel, daß wieder Menschenblut vergossen werde, und die Klänge drangen immer wieder durch die Nacht zu uns dis gegen 1 Uhr. Zwei Stöße ins Horn bedeuten: der Tod, der Tod! und drei Trommelschläge "schneid ihn ab;" worsauf ein Schlag der andern Trommel anzeigt: "der Kopf ist gesallen." Wie schwach sühlen wir uns dieser Macht der Finsterniß gegenüber! wir können nur seuszen, daß unsere Gesangenschaft auch irgendwie den Weg bereite sür

eine neue, beffere Zeit. Rachher fagte man nus, in ber Bacht feien nur 10 Menschen enthauptet worben.

Bir aber sind mit Allem, auch dem Geringsten, aufs Warten angewiesen, z. B. mit dem Reis für K., mit dem Salz, das auch nicht zu kausen ift, mit der Ordnung unseres Hanswesens, da sast täglich in dem weitläusigen Missionshof irgend etwas gestohlen wird, wären es auch nur Bretter und Banke. Die versprochenen Knaden zur Aushilse wollen nicht erschienen. Bon den Kinnladen der Frinde wird kaum nicht geredet; vielmehr sollen neue Truppen geschieft werden, um Abu Boso zu verstärken. Dagegen kamen vom Prinzen wiedethalt herzliche Grüße, und von Capecoast allerlei Dinge, um die wie gedeten hetten, mit großer Eile und Päaditlichkeit abgesandt, ein Zeischen, daß die thättige Hise der Christen nicht erlahnt, so ungewiß es auch bleibt, wann und ob uns das Geschickte erreicht.

Mis ich am 6. Matz bem König wie gewöhnlich meine Aufwartung gematht hatte - er trant biekmal seinen Palmwein in Twerebounda - trieb ein Sturmwind, ber manche ber großen Schirme umgebreht hatte, bie ganze Proteffion in die Mucht. Mich aber überfiel bann ein Rieberfturm, bet mich an ben Rand bes Grabes brachte. Da nun am großen Abae (12. Marz) Bounat allein von ben vier Beißen fichtbar wurde, fuchte bes Königs Blid rechts und binds nach ben Uebrigen. Ratfirlich tomen bann balb Leute vom Palast, nuch mir zu seben, mas zur Folge hatte, bag mir ber Konig feinen eigenen Arzt fandte. Ich trank etwas von beffen gruner gepfefferten Brühe (14. Mark) wurde aber nur schlimmer und wunschte europäische Arznei fitter mein Gallenfieber. Das brachte feine Majeftat eilinft an mein Krankenlager, und zwar um brei Uhr, ba er gewöhnlich ruht. Ich war gerabe vom Brochreiz geplagt und ganz gelb. Das überrafchte ihn fo, bag er zu Rosa mitleibig fagte: "Du haft wirklich Roth in biefen Tagen, weiße Fran!" Ich abet benützte biefe Belegenheit um ihm ju fagen, baß ich gewiß schon ju lang in Afrika lebe, und eine folche Krankheit eine Heimreife nöthig mache, also "ich bitte Dich, mach schnell!" Er munterte mich auf, Muth zu haben, verfprach alsbalb einen Boten mit Briefen meiner Frau an die Rufte zu schicken, und besuchte auch Ribne, bem sein Arzt seben Morgen eine Art Reisbrei bringt, mit Kisch und etwas wie Kohl vermischt. Zunächst griff mich auch biefer Befuch fo an, baf ich nur elember murbe und mit Schmerzen an bie Moglichteit dachte, Rosa allein bier zu lassen; allein allmählich wurde es besser, wenn auch die Schwäche im Ropf und in den Beinen noch lange blieb. Bosommuru meinte in biefen Tagen, wir nehmen eben bie Dinge ju fcwer.

Indeffen ift ber lang verschobene Austausch ber Gefangenen am Bra wirklich vor sich gegangen. Dem öffentlichen Empfang ber zurudge=

Vernie mas allgemein und so groß, daß: wiele Hidperlinge tonzten; die Freiegeloffenen, under hemen sich auch ein Osasheme (Hoersätzung) basindet, benitten sich one Henrie kannt gu drückun, während ihre Eltern und Benwandtun dem heitergelaunten Könige durch ein Freudengeschrei dankten. Das zog mattrilich dem guten Fraugosen das Herz zusammen. Aber einmak wirk auch nuns ein solcher Freudentag ausgehen, — Immerhin schleppt sich alles sa langsam vorwärts. Nuch des Prinzen Brief sand der Australs, am 2. Mänzstat; der Unberdringer aber, einer der Freizelassen, sagte, daß Ansta erst fünf Tage später weiter gereist sei. Wann wird er an der Küsse seine, mann wieder — wie versprochen — zurücksehren!

Denn es ist und bleibt ein unheinliches Leben hien. Kaum waren wir eines Gonntags (36. Wärz) zur Kuhe gegangen, alst und das Todeshorn wieder aufschreite. Um Morgen hörten wir, der König habe mit seinen Beibern getanzt, was immer Menschenken tagte. Hiezu wird die baste Musstbande, Lete, in einiger Entsemung von dem Frauen aufgestellt, ohne daß soust ein Mann zugegen wäne; sie basteht aus kleinen Trommeln, alle mit einem roth und schwarz carrieten Zeug überzagen, aus kläten und kleinen und großen Kalebassen, in welchen Bohnem ober Steinschen durch Schützeln den Tak anschlagen. Se ist selten, daß der König diesen Kene anz tanzt; wann es aber geschieht, schaubern auch sonst zleichgültige Leuten. (S. 67)

In der nächten Racht erschrecken und zwei Diede; einer schlich in K's. Zimmer, wo eine Nachtlamps brannte, und stahl die Salzkasche, nicht ohne ein Geräusch zu machen, das K. aufspringen ließ. Der Died verschmand. Zehn Minnten später begegnete Täsar einem Facketräger im Hof und redete ihn an; im Ru warf der sein Holzscheit sammt einem Tapse weg und entstoh. Mis wir nachschauten, lag unser Kochtops zerbrochen da und daneben unser einziges Huhn, dem der Kurl den Kopf abgebissen hatte. Es wurde nun ansgerufen, wer und eiwas stehle werde getödet; wir hörten dabei das "Danru" (eine Art Ausrusersglock) schlagen, welches diese Belauntmachung sebesmal begleitet.

Br. K. aber liegt so schwach ba, baß balb ber eine, balb ber andene Arzt seine Erscheinung macht, ober beibe zusammen consultiren und sich streiten. Das geschah (30. März) so laut, baß ber schwache Kranke es nicht mehr aushielt, sondern weinend aus dem Bette sprang und die ganze hohe Sippschaft zur Thür hinaus spedirte. Man solle ihn boch ruhig sterben lassen, waren seine Worte; ihn an die Küste schieden, damit er ein Schiff besteige, die meinen. — Ich bat dann den König, der wieder in Tweredo-anda Palmwein trank, dem kranken Bruder doch Hühner zu verschaffen, die wir ja gerne

bezahlen wollten: Er lachte und versprachs. Wichtiger aber war ihm die Rudkehr eines vor zwei Jahren nach Sexem (b. h. dem tributpslichtigen Steppenland im Norden von Asante) geschickten Häuptlings, der mit einem rothen Pferdlein und anderen Seschenken sich eingefunden hatte und mehrmals vor Sr. Majestät tanzte.

Die Hühner kamen nicht, boch wurde es allmählich besser mit Bruber R. Aengstlich aber warten wir auf Nachricht von ber Kuste, die boch lange ausbleibt. Das lettemal (5. April) versehlten wir auch das kleine Abae, benn bald wird es früh, bald spät am Tage geseiert; doch brachte uns Bossommuru unsere 9 Dollar.

Am 8. April, bem großen Sabbath, lernten wir von einem neuen Greuel. Der König gieng nämlich in ber Frühe nach Bantama, um bas Dach bes Leichenhauses, welches in ben letten Stürmen gelitten hatte, zu repariren. Nun forbert aber bie kleinste Ausbesserung an biesem Gebäude Menschenblut, um ben Born ber verftorbenen Berricher ju befänftigen. Also wurden heute brei arme Bursche mitgeschleppt, ein Meffer burch bie Wangen, bie Hanbe auf ben Ruden gebunden. Davon redet man hier als von etwas ganz gewöhnlichem. Freilich find es meist Diffethater, welche geopfert werben, aber wie leicht - verhaltnigmäßig - ift oft ihre Schulb! Jeber, ber ben Ronigsichwur ausfpricht, tann in Gifen gelegt werben, und boch bort man ibn häufig. Gin Stlave fcimpft feinen Meifter, braucht grobe Worte gegen ein Glieb ber königlichen Familie, und wird bafür in ben Blod geschlagen. Wie mancher Obonto Reger (S. 53) wird vom Heimmeh gepeinigt ober sucht einem bosen Meister, ben er gereizt sieht, burch die Klucht zu entgeben; ergreift man ihn, so wird er gefesselt. Somit liegen immer viele in Gisen bei ben verschiebenen Häuptlingen und bes. bei den Brafo (Scharfrictern). Solche Gebundene burfen fich nicht mehr viel hoffnung machen; bie aber, welche ju 10-12 an eine lange Rette geschmiebet find, muffen fich schon als geopfert ansehen. Doch tann ber Ronig irgend welche begnabigen; er hat es icon folden gethan, bie Trot biefer harten Strafen bereits bas Messer burch bie Wangen hatten. werben ber Berbrechen nicht weniger; wo namentlich ftiehlt man so viel als hier? und boch wird mancher Diebstahl mit bem Tobe bestraft. Mit diesem Ohne bes Königs Bu-König ber Schrecken spielen fie gang wie Kinber. stimmung barf übrigens Riemand getöbtet werben. Aenbert er bas Urtheil, so werben Gelbstrafen auserlegt, ober Ohren, Rase, Lippen abgeschnitten. Täg= lich begegnet man Leuten, welchen alle biefe brei Glieber fehlen. penlosen mächst oft burch wilbes Fleisch ber Mund so zusammen, daß sie taum mehr effen tonnen; bann muffen fie ben Konig um Deffnung bes Mundes bitten, worauf einer ber Scharfrichter bie Operation mit einem

Schnitt seines Messers vollzieht. Das Köpfen zu lernen, gibt wohl mancher junge Krieger bem Scharfrichter etwas Golbstaub; bann barf er seine Hand am nächsten Schlachtopfer versuchen. Ach wie sehr ist dieses Land der Hilfe bedürftig!

In unsern Gottesbienst tommt, wie ich am Ostertag (9. April) mit Schmerzen empfand, tein Mensch mehr aus ber Stadt. Sie behaupten, das geschehe, weil der König den Besuch des Missionshofs verboten habe; er hat aber nur ausrusen lassen, man durfe nichts davin wegnehmen. Ich benütze jede Gelegenheit, die Leute zu Besuchen bei uns, besonders am Sonntag, einzuladen.

Am Oftermontag (10. April) wurden wir in den Palast geladen, wo der König im Gericht 8 hof (pramaso) saß. Der Pharisäer (Sprecher Opoku) ries: Süße, komm, sike hier; so kam ich auf die andere Seite des Halbmondes und mußte einen Bries — von Major Brownell — übersehen. Er handelte von der Zurückgabe der 76 Asanteer, erklärte, daß welche gestorben oder weggelausen seine, versprach die letzteren, wenn gesunden, nachzusenden und gab der Hoffnung Raum, Seine Majestät werde auf dem einzeschlagenen guten Weg sortsahren, damit der Friede bald hergestellt werde; also namentlich die gesangenen Missionare, wie er versprochen, nach Capecoast entlassen. Wir wurden aber — mit einer Flasche Rum — abgesertigt und, da wir noch eine Vitte um Sendung der zwei versprochenen Knaden andrachten, etwas ungeduldig, mit der üblichen Vertröstung, sortgeschickt.

Balb aber (15. April) vertraute mir Bosommuru an, es sei ein, Europaer" am Bra angelangt, vom Gouverneur abgeschickt, um nach uns zu seben. Gin Aburowa tann ein Beiger, aber auch ein Mulatte fein; also maren wir vorerst um nichts klüger. - Tags barauf brachte er uns bie längst versprochenen Anaben, die uns bebienen follen - brei Rriegsgefangene aus ber Be gend von Sandrotofi. Es find R maben a Menfa, ein neunjähriger Knabe, Rmabena Oporo, 16jährig, und ein etwa 35jähriges Beib, lettere febr still und abgezehrt, ber Jüngling entsetlich abgemagert, ber Knabe aber wohl gefüttert. Erft traten fie febr ichen beran, als fie aber einen Balmölfufu gegeffen hatten, ichienen fie um vieles beiterer. - Bugleich fünbigte Bosommuru ben Besuch bes Rönigs an, wozu unfer hof gelehrt werben mußte. Trop bes vorausgebenden Sturmes und Regens erschien er in seinem Korbe mit großem Befolge, burchzog bie Zimmer, beschaute Alles und fand uns wohl eingerichtet. Auch bie Rapelle betrat er und außerte: Bier ift es recht fcon. Man fagte ibm bann, wir beten bier jeben Sonntag und lefen aus ben Buchern, mas ihm aber feine Bemertung ablocte. Beim Scheiben bebantten wir uns für bie übersandten Leute, worauf er fich felbst ber versprochenen Suhner erinnerte und balb barauf ihrer 5 fandte.

Das fehien eine Berbereitung auf Die angefündigte Berhandlung mit bem Boten ber engkfchen Regierung fein zu follen. Um 18. April wurde berfelbe auf ben Blat Bramaso geftifrt, nachbem bie Geoffen fich fatt getanzt und getrinken hatten. Mis ber wogenben Dinfe fam enblich bes Bringen Begleiter Joseph ju und gelaufen, und ihm folgte eine Menge Fanter, froh und ju feben und und bie Dand zu beilden. Rachbem wir auch bem farbigen Gesundten Den. Aorion die Hand gegeben und in das vielkimmige Akwada (Billommen!) mit eingeftimmt hatten, begaben wir uns nach Saufe. ba ihm bas bei einem Beamten Mensa angewiesene Logis nicht sehr behagte, tom er balb nach und quartierte fich fammt bem lieben Joseph bei und ein. Obgleich er foine Muftrage vorerft für fich behatt, scheint er boch voll guter Soffnung au fein, baft wir ihn an die Rifte begleiten werben; wir aber find an oft getäufcht worden, all baft wir und in fufte Eraume wiegen liefen. Being Anfa foreibt freundlich, aber porflichtig; wir feben es als fein Wert an, baf he. F., ber Dolmeticher bes Majors bei ber Auswechslung ber Gefangenen, Kerber gefandt wurde. Diefem Beren icheint es an Deuth nicht ju fehlen, er glaubt fcon zu wiffen, wie ben Leuben am beften beigutommen ift; und ber Abnig hat ihm einen ber ausgetauschten Alanteer beigegeben, bamit er burch benfelben ohne Umichweife alle feine Bunfche im Balaft tonne anbringen laffen. Alle biefe Rudgeschickten find bem Gesandten burch viele erwiesenen Dienfte verpflichtet und icheinen ihm febr gugethan.

Forson wollte natürlich sogleich seine Ankunft nach Capecoast melben und Ind auch uns ein, dem Boten Briese mitzugeben. Aber nach allerhand Berzögerungen spruch sich der König bahin aus: ihm sei freilich alles lieb, was der Gesandte an die Küste schreibe, aber seine "Familie" (die Hauptlinge) verzstehe dergleichen Dinge nicht, daher es doch bester sei, mit dem Schreiben noch etwas zu warten. Beim Adae (23. April) besam Hr. Forson die gleiche Summe wie wir (9 Dou.).

Nachdem er sodann ais ein Landeskundiger allerhand Geschenke an des Königs Hausgenossen versheilt und man dieselben in Procession herumgetragen hatte, brachte er (24. April) mit großer Ruhe sein Anliegen vor, indem er Hrn. Ussper Brief vorlas. Darin wird dem König gedankt für jede uns erwiesene Bücksicht, aber auch erklärt, daß wir nichts mit dem Kriege zu thun haben, weder britische Unterthanen noch eingeborene Schubbesohlene seien. Unsere Regierungen, die preußische und schweizerische, haben sich für unsere Besteiung verwendet, und ihm sei andesohlen, alles anzuwenden, daß dieselbe außgewirkt werde. Darum also sei Hr. Forson abgesandt, unsere Freilassung zu erbitten, und er hoffe, der König werde uns Alle mit dem Gesandten zusrückschen.

Auch ein Brief unseres Brubers Schrent wurde vorgelesen, in welchem er um unsere, jedenfalls abet um Fr. R.'s Befreiung bittet, indem er zugleich barauf Pinweist, wie unsere Mission schon mehrmals Asanteer losgekauft ober sonst gerettet und Ausgaden für sie bestritten habe, auch noch immer ben Sebanken bewege, ihre Arbeit nach Asante anszudehnen.

Tage vergiengen, ehe (29. April) bes Königs Geschent an Hrn. Forson in den Hof gebracht wurde, großartiger, als wir erwartet hatten: eine Kuh, zwei Schuse, Lebensmittel aller Art und 18 Pfb. St. Goldstaub. So oft er aber um Andienz bat, hatte der König keine Zeit, versicherte jedoch, er klebe ihn sehr. Was seine Zeit so in Anspruch nehme, sei eine wichtige Angelegen- heit. Er habe nemlich eine seiner Gemahlinnen über die anderen erhöht und ihr 6 Wörser mit eina 600 Menschen geschentt, auch über 100 Unzen Goldskand weggegeben; und dazu die Gerichtsverhandlungen 20.

Am 6. Mai folgten wir mit hrn. Forson einer Einladung zu bem machtigen Minifter Gabeng, ber uns alle feine Berrlichfeit zeigte, bazu fein Bett mit reichen europäischen Stoffen bebectt; boch ftaden zwischen Matrate und Bettstelle mehrere goldgriffige Dolche, und ein halbes Dupend von Scharfrichtermiten (aus Lespardsfellen) hieng an ber Wanb. Seine Fetische und Bauber, wohl 70 an ber Rahl, waren alle in einem Sof beisammen, ebenso große Papierbogen mit Koranfpruchen, arabifchen Zeichen, und allerlei Rarrifaturen von Thieren bebedt. Die Muhammebaner üben hier eine große Macht aus, obne mehr als einige Worte des Arabischen zu verstehen, wenn sie nur schreiben und lefen konnen nach Bapageiart. - Wie wird man aber an biesem bofflichen Manne, einem Liebling bes Konigs, irre, wenn man bort, bag berfelbe icon am nachften Tag bei einer Beerdigung nicht nur Menfchen opfern ließ, fonbern einem ber Armen selbst ben Kopf abgeschnitten hat! — Nach einer ber greulichen Bolkssitten haben biesmal auch bie Göhne bes Berftor= benen viele Leute ihres Dorfes - wie im Uebermag bes Schmerzes (?) - auf ber Strafe getöbtet, bis ber Ronig einen Boten ichidte, bem Blutvergiegen Einhalt zu thun.

Immer noch war Hr. Forson voll schöner Hoffnungen, ja er stedte uns bamit so weit an, daß wir bereits unsere Hängematten in Stand zu setzen begannen. Aber am 13. Mai erhielt er die langerbetene Audienz, die jede Aussicht vernichtete. Da die Sache wegen Alem und Elmina noch nicht ausgetragen sei, Abu Boso auch noch nicht habe vernommen werden können, ob und warum er die Station Anum geplündert und unter welchen Umständen er uns gefangen genommen habe, könne dis zu seiner Rücktehr nichts gethan werden. Umsonst alle Borstellungen; auch Fr. A. könne nicht entlassen werden. Rachdem Hr. Forson jedes Mittel erschöpft hatte, kam er niedergeschlagen nach

Haufe, wohin ihm bes Königs Geschente folgten, Golbstaub, ein Rleib und fünf Stlaven. Unter ben letzteren befindet sich ein Mann (zu 71/4 Af. St. angeschlagen), dazu ein Knabe und zwei Weiber mit einem Säugling.

Er erhielt noch eine Abschiedsaudienz, in welcher der Konig wunderschön redete, wie Adu Boso Besehl erhalten habe, urplötlich heimzutommen; solge er nicht auf der Stelle, so würde er am besten thun, sich selbst zu erschießen 2c. "Beide Könige von Alem spielen," suhr er sort, "eine zweideutige Rolle; sie stehen unter eurem Schut, lassen aber auch mich wissen, welche auf Asanteer geschossen und die Köpse berjenigen außliesern würden, welche auf Asanteer geschossen haben." Hr. Forson hörte alles geduldig an, und drückte sodann seine Berwunderung aus, daß der König an jedem Adae uns mit einer so kleinen Summe ablausen lasse, die teineswegs zu unserer Berköstigung ausereiche. Darauf erhielt er schöne Bersprechungen; auch solle das lede Dach des Hauses ausgebessert, ja sogar der Frau R., um sie zu erheitern, eine Musikdose geschickt werden. Was wollen wir mehr? Meine Frau hatte darauf Hrn. Forson nur eines zu sagen: Ich bin doch kein Kind mehr.

Der gute herr reiste also am 22. Mai mit unsern Briefen ab, und uns that die Rube wohl nach ber großen Aufregung. Er verschaffte noch meiner Frau ein Geschent Honig vom Könige, ber biefen als Tribut aus bem Innern erhalt; ihr erfett er ben langft ausgegangenen Buder. Aus bem Bachfe haben wir kleine Lichtlein gemacht, von benen wir bem Rönige einige schenken wollen. - hrn. Ansas Knabe, Joseph, ist noch hier, weil er auf bie Bezahlung von 23 Studen Zeug zu warten hat, die ber König ihm abkaufte, abgesehen von anberen an die Häuptlinge verhandelten. Jeben Tag hofft er sein Gelb zu erhalten und ift immer wieber aufs Warten angewiesen. Dabei mertt er, bag man ihn noch aus anderen Grunden hinhalt, weil es balb heißt, von Elmina sei Botschaft unterwegs, balb, Pring Ansa selbst sei in ber Nähe, balb, ein Asante Häuptling an der Rufte werde in ftrengem Bermahr ge-Frgendwie kame eine Kriegsbrohung von ber Rufte ben Asante in biesem Augenblid ungeschickt, ba verlautet, Abu Bofo's heer tehre in halbverhungertem Ruftand jurud. Etwas muß in ber Luft fein, sonst batte Bosommuru meiner fiebertranten Frau Bitte nicht so balb erhört, ihr etliche Sub= ner zu schiden. Schon nach acht Tagen tamen ihrer vier.

## 17. Die Gesandischaft der Herren Crawford und Plange. (Juni dis August 1871.)

Am 5. Juni führte man einen Mörber zum langsamen Tobe, wie in allen Straßen, fo auch an unserem Zimmer vorbei. Das Meffer burch bie Baden, bie hanbe auf ben Ruden gebunden, zog man ihn an einem um

ben Hals geschlungenen Stricke nach. Als er vorüber war, sahen wir auch bie zwei Foltergabeln in seinem Rücken stecken, blutbebeckt schleppte er sich weiter. An Andern sah man schon viele Messer und Sabeln in den Leib gestoßen, mit Bermeidung der töblichen Theile. Um Mittag sangt die Folterarbeit an und wird mit steigender Grausamkeit dis gegen 8 Uhr sortgesührt; dann haut man dem Berurtheilten tiese Schnitte in alle Körpertheile, hadt ihm wohl auch die Arme ab und nöthigt ihn, vor dem König zu tanzen, ehe man ihn auf den Richtplat bringt. Will oder kann er nicht tanzen, so treiben ihn die Brasomit Fackeln dazu an; um dieser neuen Qual zu entgehen, macht er noch die äußersten Anstrengungen, sich zu bewegen. Endlich wird getrommelt und der Kopf fällt. Manchem wird auch ein Glied nach dem andern abgehauen, eine Sienstange durch beide Waden gezogen, eine andere durch den Bauch gestoßen u. s. w. Allen solchen Strasen zum Trotz sind Mordthaten hier viel häusiger als auf unsern Stationen.

Ueberrascht wurden wir am 17. Juni burch ben Besuch von Rotoo, ber Gattin von R. Palm (S. 20) und einft ber angesehenften Frau in Seit 10 Tagen ift fie in Rumase, nachbem fie am 10. Juni 1869 mit ihrem Mann und Anderen beim Baumwollenkaufen in Dichakei von ben Afanteern überfallen und weggeschleppt worben war. Sie wurde später getrennt und wußte nichts von ihrem Manne; erft burch uns hörte fie, bag er auch in Rumase sei. Lange mar fie in Ntonya und murbe über Serin nach Duro 2c. geführt. Unterwegs fab fie, wie bie Solbaten ben gefangenen Beibern ihre Rindlein entriffen und in ben Busch marfen, wenn biefelben fie am Lafttragen verhinderten, und im Beitergeben tam fie oft an folden noch ichreienden Rleis nen vorbei! Der König bat fie bann unter anderem gefragt, ob wir nicht ben Anumern Bulver und Flinten geliefert haben, worauf fie ihm fagte, bag wir nie Baffen vertauft haben. Sie bat uns auf ben Rnieen, wir follten fie boch nehmen; bie anberen Befangenen feien alle vertheilt und fie allein noch übrig. Sie hatte beute noch nichts gegeffen und war bantbar für bie Ba= nanen und etwas Golbstaub, wie wir's gerabe ju geben hatten. — Uns bewegte fogleich ber Bebante, welche Silfe wir boch an ihr hatten, ba fie immer bei Europäern gelebt hat und uns fennt; baber baten wir Bosommuru, mit bem Rönig barüber zu reben. Und nach zwölf Tagen murbe fie uns überlaffen mit ber einen Bebingung, bag fie bier zu bleiben habe, wenn wir einmal an bie Rufte geben. Es ift uns febr ermunicht, eine folche Silfe ju haben für bie Rothzeit, welcher meine Frau entgegen geht. - Und zur rechten Stunde tam enblich auch noch von ber Rufte (25. Juli), mas ich für fie beftellt hatte; natürlich ftaunte Bosommuru gewaltig, als bie Riften ausgepadt wurben, bag man für ein erwartetes Kinblein so viel Umstände mache!

Enblich erschienen (17. Juni) wieber zwei Gesandte an ben Sonig; nicht amar Bring Anja, ben Krantheit in Capecoust gurudhalt, aber ein Herr Cramforb, ber früher (1840-45) als meslenanischer Lehrer bier wohnte und jest bei uns in bes Pringen Zimmer einquartiert ift. Sabann ber Befanbte bes hollanbifchen Gouverneurs von Elming, ein herr Plange, ber aber in ber Stadt wohnt. Der erftere bringt nicht blos friedliche Berficherungen von ber britischen Rolonialregierung, soubern auch Bulver, Blei und andere Rriegsbeburfniffe, wie fie feit brei Sahren nicht mehr über bie Grenze gelaffen morben waren; bie Afante-Befangenen, welche fich in Atem porfinben, sendet er überdies bem König zurud, um ihm zu zeigen, bag er es an nichts fehlen laffen wolle, ben freundschaftlichen Bertehr wieder herzuftellen. Dagegen forbert er, bag Abu Bofo gurudberufen werbe. Bon uns ift im Schreiben gar nicht bie Rebe, ba man in Capecoast entfernt nicht Daran zweifelte, Br. Forson werbe uns gurudbringen.\*) Munblich aber ift ber Gesan bie beauftragt, wenn nöthig, für unsere Befreiung zu wirten, auch ein Löfegelb anzubieten. Der Bauptling Afjampong folle frei gelaffen werben, sobalb ber König uns wirklich abgeschickt habe. Zaubere er bamit, so werbe ber Weg über ben Bra aufs neue gesperrt.

Der Prinz schrieb uns, wie er von boshaften Leuten in Capecoast und Elmina angeschwärzt worden sei wegen seiner Berhandlungen mit dem König und namentlich wegen eines Briefs, den er in dessen Auftrag nach Elmina geschrieben habe. Ein besonderer Freudentag solgte nach, als uns endlich am 26. Juli ein großer Pack Briefe von unsern Liebsten ausgeliefert wurden, 15 auf einmal, über zwei Jahre vertheilt. Wie viel haben sie um unsertwillen gelitten, wie viel wird aber auch da und dort für uns gebetet! Der König erlaubte uns bereitwillig die Briefe zu beantworten; ob er das Paket auch weiter besörbert und wann, ist freilich eine andere Frage.

Daß die Botschaft bes holländischen Gesandten auch uns angeht, ersuhren wir schon bei seiner Vorstellung am Hose (24. Juni), noch näheres theilte er uns dann bei einem Besuche mit, den er uns abstattete. Er ist sin junger Mann, dieser Herr Plange, non sehr einnehmenden Manieren. Er hat dem König gesagt, wie wir alle so "grün" aussehen, worauf auch der Fürst betannte, er habe schon Sorge gehabt wegen der Wirtung des Klimas auf unsere Gesundheit. Doch Abu Boso komme ja nächstens. Der Gedanke an ein Lösegeld bewegt ihn sicherlich stärker, als er herausläßt, und zwar wünscht er es in Wassen und Munition ausbezahlt, so daß es den Engläudern gegen-

<sup>\*)</sup> Angleich darf nicht anßer Acht gelassen werden, daß die englische Cosonial-Regierung an dem Sate sesthielt: Diese Weißen sind außerhalb des Protekterats gefangen worden, daher haben wir keine amtliche Berpflichtung gegen fie.

über als ein Geschent gelten könne, vor seinem Bolt aber als ein Wsegelb.

— Hauptangelegenheit aber ist dem Hrn. Plange die Auftlürung über das Königs Ansicht, betreffend sein Benhältniß zu Elmina. Die jährliche Zahlung nemlich von 24 Unzen Goldstaub entsprang aus dem Berdienste, welches sich der Känig durch Lieferung von schwarzen Rekuten sür Zava um die Niedersländer erworden hatte. Der König aber hatte diese Leistung als "Tribut" bezeichnet, was natärlich den Gouverneur ausvochte. Hr. Plange soll also fragen, ob der König diese Wort zurücknehmen wolle oder nicht; im letzteren Falle höre die Zahlung von selbst aus. — Zum kleinen Adae (29. Juni) wurden die Gesandten nicht gesaden, wohl um mit den Geschenken zu speren; als sie (16. Juli) dem großen Adae beiwohnten, erhielt jeder von ihnen 9 Doll. (wie wir vier zusammen!)

Zwischen alle diese Verhandlungen sinl num der große Freudentag (3. Juli), da die Siegestrophäen nom Kriegsschauplat eintrasen, die 19 Lasten von Kinnladen. Nur Hr. Crawford wahnte diesem Feste bei: er schilberte, wie die Gesaugenen diese an Steden gehängten Feindesreste tragen, auch zwei Köpse von Häuptlingen in metallenen Schüsseln, mit einem weißen Tuche bebeckt. Siner der Träger war an Brust und Hals mit rother und weißer Erde bestrichen, zum Zeichen, daß er das Fest durch seine Opserung abzuschließen bestimmt sei. Es solgten mehr als 2000 Sesaugene, meist Weiber und Kinder, begleitet von Soldaten, die alle das Haar in mpesamposo (Keine Jäpse) gerollt (S. 28) tragen, als Leute, die vom Siegen kommen. Der König soll den Gesaugenen Proviant entgegen geschicht haben, sie können aber auch hier noch verhungern, so thener und selten sind alle Ledensmittel. Wir selbst müssen statt Jusu jest Mais essen.

Darauf folgte (6. Juli) der Tranertag, da überall Heulen und Schreien mit dem Trommeln und Hornblasen sich vermischte, und nur im Valmwein Trost gesucht wurde. Man verlas (! natürlich ohne Liste) die Namen der Sefallenen, es muß eine lange Reihe gewesen sein. Alles bestrich sich mit rother Erde; so sand Crawsord auch den König auf dem Marktplate tangend unter lauter rothen Sestalten. Segen Abend kündigte das Tobeshorn zu wiederholten malen das Schlachten von Sesangenen au.; 14 sind allein den gesallenen Häuptlingen nachgesandt worden. — Am nächsten Worgen kam ich an mehreren dieser Schlachtopfer vorbei, in welche die Nasgeier gierig einhackten. Die Köpse lagen daneben.

Zu einem anderen Feste (18. Juli) ließ uns ber König burch seinen Schwertträger holen. Rachbem wir in die Rabe seines Sipplates Atuntu gekommen, wurden wohl 1000 arme Gesangene aus Krepe vorbeigeführt, lauter Jammergestalten, die meisten blos mit einem Lumpen um die Lenden. Zwei

Häuptlinge trug man unter rothem und blauem Schirm auf ben Schultern einher. Es find dies die Leute von zwei Städten, die sich selbst dem König unterworsen haben, aber dennoch fortgeschleppt wurden (S. 25); man vertheilte sie unter die zwei Häuptlinge und zählte sie. Im Bordeigehen grüßte uns der Monarch mit der Hand und erkundigte sich zugleich angelegentlich, warum er mich seit mehreren Bochen nicht mehr gesehen habe. Als ich erklärte, ich dürse meine Frau in ihrer Lage nicht verlassen, da ihr irgend ein Schrecken sehr schaen könnte, lachte er ungläubig und meinte, es sei gut, wenn ich ihn sehe!

— Die beiden Hänptlinge von Busutra sollen später bitter enttäuscht durch die Bertheilung ihrer Leute, auf dem Marktplatze stehend geheult haben, ein Bergehen, das kaum ungestraft bleiben wird.

Wie sobann bie beiben Gesandten geben wollten, mußten fie aus vielen Beichen erfahren, bag man fie absichtlich aufhalte. Schon verlauteten Reben, als werbe ber König nach Abu Bofos Rüdtehr Fetisch machen und gegen Fante gieben. Bosommuru beutete Brn. Cramford an, es habe fich ein Zwischenfall ereignet, ber Alles umbrebe. "Wenn Jemanb in unsere Ruche tommt und an unserem Fener, worauf wir bereits etwas tochen, eine Banane roften will, wirb er fortgejagt ober burchstochen." Das Gleichnig bezieht fich wohl auf Elmina, von welchem Fort ber Ronig erklarte, es gehore ihm, weil seine Borvater in Ururzeiten 900 Ungen Golb bafur bezahlt haben! Auf biese burch Akjampong vermittelte Erklärung murbe berfelbe von ber nieberländischen Regierung ausgewiesen und, ba er noch einen Monat blieb und fich zu gehen weigerte, eingestedt. Atjampong foll bann mit bem Elmina Konig sich verständigt und Anfa als ben Schreiber und Urheber jenes Briefes angegeben haben. Gewiß ift, bag die Afanteer die Abtretung von Elmina an die englische Regierung auf alle Weise zu hintertreiben suchen. — Sobann hat ber Sprecher Opoku bem hrn. Plange mitgetheilt, für einen Jeben von uns werben wohl 100 Unzen Gold als Lösegelb geforbert werben, bas maren 36,000 fr. für uns vier! Ein Batet Zeitungen hat uns biefer Opotu erft nach allerlei Bebenten juge= ftellt, auf bie Berficherung bin, von Mante fei barin nicht bie Rebe, sonbern von europäischen Ereignissen, wovon er sich ja burch Einsicht in dieselben überzeugen könne.

Am 5. August tam Hr. Crawford mit sehr ernstem Gesicht, sast beleibigt, vom Palast zurück. Der König scheint nemlich entschlossen, die Herausforderung eines Atem Häuptlings, Kofi Usua, der ihn wissen ließ, daß er sich vor ihm nicht fürchte, auszunehmen, wenn erst Abu Boso zurück ist. Der Gesandte sollte das seinem Herrn in Capecoast erklären, und als er Borstellungen erheben wollte, wurde ihm bedeutet, es sei jeht nicht an ihm, zu reden. Als ob der Angriff aus Alem nicht einer Kriegserklärung gegen das ganze Protectorat

gleich täme! Nur merkt man, daß der König dem Gouverneur die Berantswortlichkeit des Krieges zuschieben möchte. — Zugleich kündigt der Abministrator Ussher "seinem Freunde" an, daß er Gesundheitshalber sich nach England begebe; dis zu seiner Kücklehr werde Herr Salmon die Geschäfte versehen und dem Könige "auf halbem Wege" entgegenkommen. Was das des sagen will, ist nicht ganz klar; doch meinen wir, er deutete damit an, daß der Weg gesperrt sei und jedes Geschäft am Pra abgemacht werden müsse.

Eigenthümlich klingt es, baß sich zu gleicher Zeit ber weslenanische Miss. Grimmer beim König erkundigte, ob er verspreche, Kinder in die Schule zu schieden, falls die Station Rumase wieder besett werde. (Wir mußten bamals noch nicht, daß der Asante Gesandte Boateng, der Hrn. Forson begleitete, die Wesleyaner wieder in die Hauptstadt eingeladen hatte, vielleicht blos um den Briten Sand in die Augen zu streuen.) Aber auch von Basel hören wir (16. August) daß man an eine Misson in Asante benkt, falls ein solches Anerbieten den König williger nachen sollte, uns freizulassen. Bor Abu Bosos Kückehr kann jedenfalls darüber nicht gesprochen werden, aber eine schöne Kache wäre es, wenn unsere Gesangenschaft diese Frucht bringen würde.

Wir murben biefer Tage (14. August) burch etliche Besuche überrascht. Erftlich brachte Bosommuru ben Anumer Mulatten, Raufmann 3. Smith, ju uns, ber feiner Zeit mit Rotoo in Dichatei (S. 109) gefangen und bis geftern gang nadt berum getrieben worben mar, geftern aber vom Ronige Rleiber aus unferem Borrath erhalten hatte. Er murbe ju uns gefchickt, weil er bei ber Audienz fich als uns angehörig angab (Geschäfte hatte er allerbings mit uns gemacht) und ftand nun vor uns trant und elenb, aber in meinem besten ichwarzen Rod, meinen Schuhen, R's. Hofen und meiner Frau Strobbut. Untergebracht ift er in einem anbern Saus, barf aber uns besuchen. bei feinem nachsten Besuch brachte er einen alten Befannten mit, ben ber Ronig ihm zugefellt hatte. Es war Rils Balm, ber Satte unserer Roloo. Die Freude biefes Baares bei fo unverhofftem Bieberseben tann man fich benten. Auch Palm mar vom Ronig mit einem vollständigen Unzug aus unsern Rleibern bebacht worben. Sobann ericbien Bring Ansas Rnecht, Robert Rwanfa, mit einem Briefe feines herrn. Und von Capecoaft tam Afen gfo jurud, ber fich einst freundlich um uns bemuht hatte (S. 61), jest mit bem Auftrag, 30 in Alem gefangene Afanteer bent Ronig wieder juguftellen.

Es scheint, daß diese Auslieserung aller Asante Sesangenen, die Koft Asua in Atem gemacht und dann nach Capecoast geschickt hatte, den König besänstigte. Wenigstens hat er (19. August) dem Gouverneur schreiben lassen: wenn jener Häuptling sich ruhig verhalte, werde alles gut sein; doch sei es wünschenswerth, daß Forson wieder nach Kumase tomme, um die übrigen Puntte

zu erledigen. Beibe Gesandte erhielten am 28. August ihre Abschiedsgeschenke: ein jeder ein Peredwane Goldstaub (=  $2^1/a$  Unzen oder 8,2 Pf. St.) zwei weibliche Staven mit einem Kinde, und Kleider. Nachdem auch die Königin- Mutter und etliche Häuptlinge ihnen Geschenke zugeschickt haben, hindert sie nun nichts mehr an der Abreise. Nur wünscht Hr. Crawford noch dem bevorkehenden Einzuge Abu Bosos anzuwohnen, was natürlich des Königs Seenehmigung unterliegt.

In unserem Hause hatten wir (29. Juni) eine unangenehme Entbedung zu machen. Während einer Betstunde, die wir hielten, erbrach unser Hauspersonal eine Kiste und stahl daraus für 9 Dollar Goldstaub. Darauf entließen wir den Schuldigsten, Asong; was mit dem auch betheiligten Cäsar zu
thun ist, überlassen wir seinem Meister Prinz Ansa. — Einem Geschent, das
wir aus der letzt empfangenen Sendung für den König zurechtmachten, legten
wir auch ein englisches Neues Testament bei; als Joseph dasselbe übergab,
wollte der König das Buch ausmachen, wurde aber von seinen Leuten daran
verhindert: es sei Gottes Wort und bleibe besser ungeöffnet.

### 18. Röschens und Adu Bofos Einzug.

#### (September bis Fovember 1871.)

Schon länger her hatten wir uns bemüht, für bas erwartete Stündlein meiner Frau eine Amme zu bekommen. Einmal (13. August) sagte uns Bosommuru, indem er eine Hebamme brachte, er habe auch bereits eine Amme in seinem Hause; boch zeigte sich, daß diese nicht für uns paßte, da ihr Kleines schon laufen konnte. Die Hebamme aber versicherte uns, der König werde schon eine Amme finden; er werde eben eine passende rusen und ihr Kind wegwerfen. Natürlich wollten wirs lieber ohne Amme versuchen, als um diesen Breis eine erhalten.

Darauf melbete uns Koloo, daß sie von einer Mitgesangenen wisse, die uns gewiß anstehen würde; sie war in den Dienst eines Königsdieners übergegangen, der auf einer Plantage wohnt. Bosommuru wollte sie suchen und meinte, der König werde, auch wenn diese sich nicht sinden lasse, irgend ein Beib geben, nur keine Asante. She er sie noch gesunden hatte, dot der hieher versetzte Häupkling von Tongo (Krepe) seine Frau als Amme an. Wir des suchten ihn und fanden die Person ganz nach Wunsch (21. August). Ausein noch am nämlichen Tage brachte Bosommuru die früher besprochene Wena, die der König selbst in Amanghyia erstragt hatte. Sobald sie von diesem Auftrag hörte, war sie in den Tod erschroden, weinte und heulte; wie sie aber

zu uns kam und ihre alte Bekannte Kokoo fah, wurde sie ganz gludlich. Sie ist eine starke Person und ihr Kind erst zwei Wochen alt.

Sabe ich foon fonft von Tagen berichtet, Die Dafen in ber Bufte glichen, was foll ich nun von jenem Samftag (2. September) fagen, ba unser Rleinglaube fo herrlich befchamt murbe. Rach 5 Uhr Morgens bat uns ber Berr ein ftartes Töchterchen geschentt, und alles gieng über Erwarten leicht von ftatten. Durch herrn Plange, ber eben an bie Rufte reiste, tonnten mir bie qute Nachricht noch unsern Lieben mittheilen. — Nachmittags mar bann große Mufterung aller Sauptlinge, welche bem Empfang von Abu Bofo anwohnen follten. R. und B. welche Brn. Cramford bazu begleiteten, ichilberten bie Ceremonie als fehr großartig, indem allein 10,000 Mann an ihnen vorbeimaricbirten, mabrend ebensoviele guschauten. Die brei größten Berren finb bie von Dmaben, Mampong und Betwae; bie beiben erfteren brudten R. bie Der ftattliche alte Fürst von Mampong erschien übrigens in muhamebanischem Aufzug und hatte zwei prachtige Pferbe mit maurischen Gatteln; in seinem langen weißen Bart fab er wirklich ehrmurbig aus. Häuptling von Tafo (S. 33) war zugegen. Nun reiste Br. Blange ab. bem Crawford am 7. folgte.

Am Montag (4. September) sesten fich bie weißen Freunde ichon in ber Frühe auf ben Martiplat, wo bas 18-20,000 Mann ftarte Seer von 7 Uhr Morgens bis in bie Nacht befilirte. Gar viele Riftlein murben vorbeigetragen, welche bie Bebeine gefallener Bauptlinge enthielten, jedes umgeben von ben Beibern bes Tobten. Nach hiefiger Sitte wird nämlich ein gefallener Bauptling erft leicht beerdigt und fein Grab täglich mehrere mal mit Baffer begoffen, worauf man icon nach wenig Wochen bie Gebeine Biemlich rein herausnehmen und in einem Kistchen bergen tann. Bei ber Brocesston werben biese Ueberrefte mit Damaft, Seibe 2c. reich umhängt, und die begleitenden rothbeschmierten Beiber ftimmen ihr Rlagegebeul an. Um bie lebend gurudgefehrten Bauptlinge ichaaren fich in gleicher Beise ihre weißbemalten, mit grunem Laub behangenen Frauen, indem fie neben und hinter bem Gatten unter Freubengesang einen Reigen aufführen. Gewöhnlich wird auch bie Bahl ber im Rrieg gefallenen gemeinen Solbaten angezeigt burch kleine Stabchen, bie an einem von Gliebern ber Compagnie ihr voraus getragenen Stod hangen; heute ift nichts berartiges ju feben, weil man vermeiben wollte, bie großen Berlufte fo augenfällig gu Der Felbherr prangt in einer Mute, aus ber zwei Stierhörner und machen. Fallenfebern bervorragten, ibn begleitete fein Oberft Rantici. hinter (vor ? R.) Abu Bofo her murbe bie in So geraubte Glode getragen, bie Jahre lang bie Leute jum Gebet gerufen hatte; nun murbe fie immer wieber angeschlagen, als die glanzenoste Trophae des Feldzugs!

Abends gieng ich auch einen Augenblick hinaus, um einen Begriff von biefer Mufterung zu erhalten. Es ift wirklich großartig, ber ganze Marktplat bis weit nach Bantama gestopft voll Menschen; und zwischen ihnen befiliren bie Rrieger bis an ben Baum Rum, welcher ber Stabt ben Namen gibt und unter welchem bie großen Schirme fich um ben größten gufammenbrangen. Wie eine Compagnie por bem Ronig erscheint, feuert fie eine Salve ab, fobann schwenken fie um und marschiren in einer zweiten Linie auf berfelben Die meisten tragen bas Haar zottig, (mpesempese) was ihnen bas Unsehen von Mebusenbäuptern gibt. Der Anzug ift nicht gleich: förmig, einige haben Blousen nach Anglo Art, andere Stude europäischer Rleibung; bie meisten tragen ihr gewöhnliches Rleib zusammengerollt unter ber Batrontasche; bie Bauptlinge aber erscheinen im schmutiggelbrothen Rriegs= rod, behängt mit Amuletten, wozu bei vielen ein hut von Antilopenhaut tommt, mit Febern, Goldplatten und Grigris verziert. Die Buschauer, bie fich vorbrängen, find meist weiß bestrichen; die rothbemalten (b. h. bie Trauernben) und nicht wenige, welche weinen und heulen, fteben mehr abseits.

Nachbem Abu Boso (7. September) in Mogyamee bem König über ben Berlauf bes Feldzugs Bericht erstattet, wurde er Abends mit bessen Geschenken und Gegengruß beehrt. Dazu gieng ber König mit allen seinen Häuptlingen bem am Ende des Marktplates ausgestellten Heere zu; K. und B. schlossen sich an und reichten natürlich auch dem Feldherrn wie seinem Obersten — unter dem Shall der Ho Glocke — die Hände zum Willsomm. Das vorsübergetragene Geschenk bestand auß 20 Peredwane Goldstaub (= 45 Unzen oder 162 Psb. St.), 3 Goldspangen, 2 großen Schirmen, 20 Schasen, 20 Lasten Salz, 20 Kisten Branntwein zc.

Es folgte die To de s c o ft ü me für die gesallenen Kumaseer, ein Gräueltag (9. September), der sich in jedem Dorf des Landes wiederholt. Da drei große Häuptlinge (darunter ein Bruder von Ansa) in dem Kriege geblieden sind, muß ihnen ein beträchtliches Sesolge in die Unterwelt nachgeschickt werben. Den ganzen Tag hören wir das Seheul der Trauernden; die meisten Sinwohner sasten, rothbemalt; die wilden Klänge der Hörner und Trommeln wollen nicht aushören. Doch wurde am Morgen so viel Branntwein vertheilt, daß viele betrunken herumtaumeln. Im Hofe, den Palm und Smith dewohnen, liegen allein 15 der armen Gesangenen in Eisen, um im Laufe des Tages geschlachtet zu werden; an 10 Leichen kamen jene vorbei. Sie sahen auch ein armes Weib, das davon zu laufen versuchte; bald war sie eingeholt und das Messer durch ihre Wangen gestoßen, dann hatte sie mit gedundenen Händen unter dem Hohn der Menge auf dem Marktplat zu sitzen, dis ihre Stunde geschlagen hatte. Die Costüme währte auch am Sonntag fort

(10. September), boch waren ber Opfer weniger als am ersten Tag. Im ganzen Lande rechnet man 136 große Häuptlinge, (mit hohen Schirmen) bie ber Krieg hinweggerafft; barnach bemesse man die Opfer, welche ihr Tob nach sich zog! Für die 6 in Kumase sielen ihrer mehr als 40, für die Sotore Leute 30 u. s. w.

Und in diesen Tagen hatten wir uns auch für ein Opfer zu gürten. Die Amme Abena erkrankte an Opsenterie; barauf suchte Rosa bas Kind zu stillen. Als der König (6. September) kam, es zu besehen, war es noch stark und gestel ihm sehr — es ist ja auch sein Eigenthum. Aber in wenig Tagen ward es gar blaß und mager, für Rosa wurde es zu viel, wir wandten uns wieder an die Frau des Tongo-Häuptlings. So schwebten wir Tagelang zwischen Furcht und Hoffnung; ich suchte das neue Opfer willig zu bringen, zitterte aber sür Rosa. Endlich sank die Reine (16. September) in einen langen Schlaf und balb konnten wir sie als neugeschenkt betrachten.

Rachbem auch ich am kleinen Abae (20. September) Abu Bofo begrußt hatte, beehrte uns berfelbe (22.) mit einem Befuch. Er hat ftart gealtert, leibet auch an ben Küßen, und schien bazu so angetrunken, daß er nur mit Mühe rebete. Mir gab er einen noch unangenehmeren Ginbrud als bamals im Lager (S. 4 ff.); mandmal zog ein convulfivisches Buden burch seinen gangen Rörper. Er reichte uns allen bie Sand, worauf Bosommuru uns aufforderte, ihm zu banten. Wofür mohl? mußten wir benten und blieben ftill. Das brachte Bosommuru in folde Berlegenheit, bag wir endlich einen Dant aussprachen für biefen Besuch. Da es zu regnen anfieng, ließ ber Felbberr seinen Stuhl holen, um mit uns im Zimmer ju figen; es mar einer ber uns abgenommenen, auf bem er fichs ohne einen Unflug von Scham bequem machte. Er sprach manches über ben Rrieg, boch mehr zu Bosommuru; äußerte, jest habe er alle feine Bunfche: Leute, Schirme, Golb, - boch vom letteren brauche er noch mehr und hoffe es zu kriegen! (Bom Könige? von uns? wer weiß es!) Man habe oft gesagt, er werbe nicht beimtehren, fei zu trant, leibe ja von ichlaflosen Rachten, sogar er fürchte fich vor ber Rudfebr. Bofur follte er fich fürchten? Wenn er ein Mörber mare, murbe ibn ber Ronig fo beschenket haben? - Endlich borte ber Regen auf, worauf er fich bavonmachte. Gin großer Sauptling, auf ben Abu Bofo eiferfüchtig mar, foll jest wegen Feigheit im Rrieg gefesselt liegen.

Ein schöner Sonntag war ber 24. September, ba ich unter bem Schatten ber Oranges und Mangobäumen unser Röschen in Gegenwart unserer Leute taufte. Bosommuru, ben ich bazu eingelaben, wohnte mit breißig ber Seinigen bem Akte bei, und hörte also auch, was ich von ber Bebeutung ber Taufe sagte; als ich bas Wasser nahm und unserer, Rose Augustine

Lou ise bie Stirne benetzte, konnte er seine Berwunderung nicht verbergen. Unser liebes Kind ist die erste Seele, die in Rumase getauft wurde; mögen ihr noch viele nachsolgen! Kaum waren wir aus dem Hof ins Zimmer zurückgekehrt, als sich ein starkes Sewitter entlud. Wir aber saßen mit Joseph und Robert Kwansa (die sammt K. die Tauspathen vertreten hatten) zu einem kleinen Mahle nieder, welchem etwas Backwert solgte, wie wir es aus dem kürzlich erhaltenen Mehle ansertigen konnten. Auch die Mulatten Smith und Palm hatten sich eingefunden; und die übrigen Leute bekamen ein extra Essen, das in ihnen den Wunsch rege machte: wenn nur jeden Tag eine Tause stattsände!

Als ich bann später Bosommuru einen Gebanken mittheilte, ber mich schon lange bewegt hatte: ob ich nicht auf ber Straße predigen bürse? sagte er, ber König hatte schon selbst gefragt, warum wir benn mit unseren Gottesbiensten nicht auf die Straße kommen? Er (Bosommuru) wolle auch babei sein, wenn wir Gottes Wort verkündigen; wir sollen ihn nur rusen lassen. Also wagte ichs, am 1. Oktober den Sonntags. Gottes bienst auf der Straße zu halten, und rebete vor wohl 100 Leuten aus der Stadt und Bosommurus großem Gesolge, über Gottes Liebe zu den Menschen, seinen Abscheu gegen die Sünde, und wie er diesenigen segne, die ihn in Wahrheit suchen. Ich machte es ziemlich kurz, um die Hörer nicht zu ermüben, hoffe aber, seine Krast kommt meiner Schwachheit zu Hilse.

Inbessen laufen bie Dinge bier ihren alten tragen Gang. man an ber Kufte ficher erwartet, wir seien mit ben Gesandten unterwegs, fiten biefe icon volle Wochen ungebulbig in Fomana, mo fie auf bes Diefer Bote, ein Better Anfas, mit Ramen Ronigs Boten marten muffen. Rwadjo, reiste ihnen erst im Ottober nach, und zwar nimmt er Stlaven mit, um alle hierher gebrachten Waaren zu bezahlen. Englische Unterthanen, ja Regierungsbeamte machen fich tein Gewiffen baraus, folche an Zahlungsftatt anzunehmen, und mögen fich vielleicht mit bem Gebanken beruhigen, baß biefe Armen — unterwegs gegen baares Gelb ausgewechselt — boch in beffere Banbe tommen, als wenn fie in Rumase verblieben maren. Diefer Menschenhandel wurde boch endlich (November) bem Gouverneur zu viel; baber er ihn bis auf weiteren Bescheib von England vorerst untersagte. hier in Rumafe entbeden wir fo nach und nach, welche Gifersucht unter ben Großen berricht; wir muffen sehr vorsichtig sein, um nicht auch benselben als Mittel zu gegenseitigen Intriguen und Minen zu bienen. Großen Larm bat ein Palawer im Königshause verursacht, betreffend einen Schuhbiebstahl. Auffeber über bes Ronigs Sanbalen foll nämlich feit zwei Jahren mehrere abgelegte Baare nach einander verkauft haben. Der König fand es aus, erfragte die Ramen der Käufer und sagte dann dem Manne: "Weißt du nicht, daß Medicin (arabische Schriftzeichen von Muhamedanern) an den Sandalen ist? Ich liebe es nicht, daß man meine Schuharznei entehrt. Schon recht, es geht dir gut." Die Sache kam vor Gericht, der Junge wurde enthauptet und 20 Personen eingezogen, von denen 6 in Eisen liegen mußten. Am Ende war es doch der König müde, die Sache weiter zu versolgen, und verzieh den Angeklagten.

Uns hat er (2. Oktober) einen Mann mit meiner Seige geschickt zu fragen, wie man barauf spiele. Wieberum wunderte ich mich, wie wenig sie sich solcher Aneignung von frember Habe schämen. Dann kommen Männer wie Sabeng, um unser Kindlein zu sehen, das sie sehr interessirt; und ein Muhamedaner, der auch barum bat, schenkte Köschen 2 Takus (1 Mark), welche natürlich der Amme und Kokoo zu gut kamen.

Beim Sonntags: Gottesbienft merte ich immer mehr, wie weit ich noch in ber Sprache gurud bin. 'Doch hat Gott ermählet was nichts ift, bag er zu nichte mache, mas etwas ift; also ben Muth nicht verlieren! Stadt tommen gegen 50 Leute um juguboren, und wenn ich einerseits nicht vergeffe, daß bie Westeyaner icon vor 28 Jahren hier auf ben Gaffen gepredigt, ohne Frucht zu erzielen, wehre ich mich boch gegen ben lahmenben Bedanken, daß eben alles umsonst fei, und freue mich, daß die Leute wenigftens aufmerkfam zuhören. Mittlerweile geben die Menschenopfer fort, als ob es nicht anbers fein konne. Gine neue Feierlichkeit mar für uns, bag, wie nach jedem Feldaug, bem Marttfetisch ein Gefangener geschenkt murbe (9. Ottober). Dieser Fetisch besteht in einem großen Meffingbeden mitten auf bem Martiplat, in welches nach jebem Feldzug ein Stein geworfen wirb, so baf man an bem Inhalt bes Fetisches abzählen tann, wie vielmal Asante getriegt hat. heute also murbe ein Anabe aus Rrepe, am gangen Leibe weiß beschmiert, an bas Beden geführt und ein Stein in basselbe geworfen, mahrenb ein Redner bem Fetisch tund that, bag jum Dant für ben erwiesenen Schut während bes letten Felbaugs ihm hiemit ein Stlave - nicht geopfert nein verehrt werbe. hinfort gebort ber Knabe bem Marktfetisch an, b. h. er barf täglich seine Jams, Korn, Fleisch u. bgl. unentgeltlich vom Martte bolen.

Bunberlich scheint uns freilich die gegenwärtige Politik. An der Rüste treiben sich Asante-Händler in Menge um, und ihrer Keiner wird verhindert, die Grenze nach Belieben zu überschreiten. Dagegen werden die Fanteer und wer sonst aus Asante hinausreisen will, in Fomana aufgehalten, die dieser und jener Bunkt bereinigt ist, und der Schwierigkeiten des Auszugs ist kein Ende. Der König sendet nach dem Prinzen Ansa, dessen Kath er schmerzelich entbehrt, schickt ihm aber keine Träger entgegen, und ohne solche kann der

Prinz ben Reiseauswand nicht bestreiten. Endlich (16. November) hört man doch, am Pra werbe ber Handel mit Pulver und Waffen von ben Engländern verboten.

In einer Gerichtsversammlung (7. November) wurde ber König so ärgerlich, bag er im Zorn aufstand und tobend sich in sein Zimmer zurudzog, nicht ohne noch seine Rete-Banbe (S. 103) ju rufen. In bochfter Befturs ung giengen bie Rathe auseinander; alle Leute auf bem Marktplatz rafften ihre Waaren zusammen und flüchteten bebend in ihre Häuser. welche Roth konnte Ginen ober ben andern bewegen, fich in jener Nacht aus bem Saufe zu magen. Der Ronig lagt nur Rete fpielen, wenn er in fchim= mer Laune ift, bann muffen alle Bebienten fich entfernen und zu ben traurigen Rlangen ber Rete-Musit tanzen und fingen vor ihm seine Weiber. Sie rufen mit allerlei Gleichnissen und Allegorien schwere Tage ber Bergangenhat ihm Anders als singend wird überhaupt nicht gesprochen; ohne Menschenopfer läuft biese Beluftigung selten ab. Daber bie allgemeine Angst por bem Rete, und überhaupt bie Unluft von bemfelben auch nur zu sprechen. - Der Grund best heutigen Zorns wird also erzählt. Als ber Kürst bes Ortes Muta (wenige Stunden von Rumase entfernt) mit Tod abgieng, murbe ein Stellvertreter eingesett, weil ber rechtmäßige Nachfolger in ben Krieg gezogen war, und ihm zugleich bas ständige Amt des zweiten Häuptlings zugefagt. Der Mann foll bies burch Bestechung erreicht haben. nach ber Rudtehr bes Nachfolgers murbe jenem bas Berfprechen nicht gehalten, und bei ber Untersuchung tam allerlei Gravirenbes gegen bie Großen zu Tage. So murben also in ber Nacht ein Gbler von Muta und ein hiefiger Sprecher aus ihren Baufern geholt und enthauptet.

Am 11. November ftarb ein Bring; 7 Menschen mußten ihm alsbalb nachfolgen, andere Opfer wird bie Tobtencoftume forbern. — Dann fah ich (13. November) auf bem Marktplat ein armes verhungertes Beib liegen, die scheinbar taum noch Stunden zu leben hatte, ein Jammerbild, wie Ich schickte zwei unserer Knaben, fie berguich noch teines erblickt hatte. zubringen, was viel Mühe kostete. Aber es gelang, fie in etlichen Tagen fo weit herzustellen, daß sie am Stod gehen konnte. Sie war krank und wurde von ber Meisterin mit bem Worte fortgeschidt: "Geh in ben Bufc und ftirb!" Ein Muselman, ber ihre Sprache spricht, sagte uns, fie sei eine Fula; bas erklärt, warum fie nicht geschlachtet wurde, benn Fulas ober überhaupt Mu= hamebaner werben von den Afanteern nicht getöbtet. Dankbar für unsere Freundlichkeit, starb sie doch nach zwei Wochen. — Später (17. Nov.) flüchtete fich ein Weib in Gisen zu uns und flehte uns an, für fie zu bitten. verwendeten uns für fie bei Bosommuru, worauf fie endlich freigelaffen wurde.

Athemlos stürzte eines Morgens (21. November) ein Mann in R's. Bimmer, und suchte fich unter feinem Bett ju verbergen. Er mar ju erfchuts tert, um die ersten Fragen zu beantworten. Rachbem wir uns versammelt. erzählte er, wie er vor 40 Tagen bes Konigs Gibichwur gesprochen habe, schulbig befunden und in ben Blod gelegt worden sei. Beute gelang es ibm, Die abgemagerte Sand aus bem Blod zu ziehen, und nun bat er uns fußfällig um Fürsprache bei bem Könige. Da ben früheren Missionaren bas Borrecht gewährt worben mar, bas Leben folder zu erbitten, bie fich in ben Missionshof flüchten, baten wir frischweg Bosommuru, ber Ronig moge boch auch biesen Mann begnabigen. Der höfling mar etwas erstaunt, boch zeigte er ftch willfährig, jemand jum Konige zu schiden, und bemertte nur, ber Afante, aus beffen Saus jener entfommen fei, werbe eine icone Summe bezahlen Um Abend ließ uns ber König fagen: wir follen ben Menschen nicht ausgeben laffen bis auf weiteren Bescheib. Bielleicht wird es ihm schwer, eine Begnabigung alsbalb auszusprechen, ba auf ben nächften Samftag viele Opfer gefunden werben muffen. Der Fürft will nämlich bann nach Rot of u geben, jur Costume feines Obeims, bes bortigen Sauptlings, die großartig ausfallen foll; und fo geheim biefer Plan gehalten wird, muß boch biefer Arme bavon gehört haben. - Uebrigens ein eigener Menfc! Wie er fo ben ganzen Tag im hofe liegt, forbern wir ihn auf, auch etwas ju thun, - nicht bag wir feiner Bilfe bedürften, sondern weil es fich nicht fchice zu faulengen; er tonne Das vermochte er nicht: "ich bin ein 3. B. beim Fufu-Stampfen belfen. Afante, ein Königssclave, habe bas noch nie gethan." Dann wollte ihm meine Frau Seife geben, fein Rleib zu mafchen, auch biefes lehnte er als unpaffenb In unsere Anbacht wollte er nicht tommen; halbgezwungen fag er ein paarmal babei, aber am 27. entfloh er zu Palms Hausherrn, bem er fagte, er verftebe es nicht, wenn wir Gott anrufen, und konne nicht bei uns bleiben. Bir ließen den König nochmals um Gnade für ihn bitten, worauf er ihm erlaubte, ju ben Seinigen gurudgutehren.

Allmählig zeigt sich boch, baß bie Minister über bie Folgen ihrer zweizungigen Handlungsweise unruhig werben, nachdem sie so lange Frieden haben und boch auch bas Streiten nicht lassen wollten. Ein Basall von Asante, ber Fürst von Sa fwi (w. von Wasa) unterstützte ben von Kwantiabo in einem Krawall bei Apollonia; da in diesen Händeln ein Häuptling siel, wurde sein Kopf und die Goldplatte, die er trug, nach Capecoast gesandt, wo man daraus schloß, daß in diesen Unruhen an der Küste Asante mit unter der Decke stede. Der König wünscht nun unsere Mitwirkung, um dem Gouverneur einen Brief zu seiner Rechtsertigung zu schreiben. Darin erbietet er sich, den Obersten jener Saswi-Truppen, falls er ihm ausgeliesert werde, enthaupten zu lassen,

weil er ohne Befehl von Rumase in ben Krieg gezogen sei. Rur auf Her= stellung bes Friedens habe er, ber König, gebrungen zc.

Doch wurden diese Geschäfte durch die große Todtenseier von Kokofu unterbrochen. Nach einer Anzahl von Menschenopsern machte sich der König mit 1/6 der hiesigen Einwohner auf den Wessen, begleitet von etwa 30 verurstheilten Asanteern, die alle mit dem Wesser durch die Wangen, gedunden mitzgogen. Wie und später der stille nette Sohn des Sprechers Boakye berichtete, sind über 200 Menschen in Kokosu geopsert, theilweise auch im Wald erschossen worden, 40 allein am ersten Tage. Und zwar hat der König mit eigener Hand mehrere enthauptet, welche, damit er sich nicht dücken müsse, stehend vor ihm gehalten wurden.

Da er bei seiner Rudtehr festlich empfangen wurde, (7. Dez.) mußten wir mohl ober übel bem wilben garm auch beiwohnen. Im schwachen Lichte ber Fadeln tangten bie Schlächter wie Befeffene, faft alle waren angetrunken, auch bie jungen Henterstnechte. Und biesmal gerabe, ba uns am meiften vor ihm grauste, tangte ber König nicht blos sobalb er uns zu Gesichte betam, sondern gab einem Jeben von uns bie Sanb. Bisber hatten wir immer gehört, bas geschehe höchstens bei einer Privatunterrebung; jett ba er mit Golb belaben, im Burpurkleib (mit eingewirkten schwarzen Blumen) einherstrozte. ba bie einen ihn unter ben Armen hielten, andere bie Steinchen vor feinen Füßen entfernten, mar es eine bochft auffallenbe Freunbschaftserweifung. — Noch etwas schien außerorbentlich an biesem Tage: ungeachtet Eunuchen, mit bem Busch= meffer bewaffnet und Fwe, Fwe rufend berannahten, blieb Rebermann fiten und fah bie vielen Beiber bes Troffes, ja zwischen ihnen an 45 Serailbamen, bie freilich alle gesenkten Hauptes auf ben Boben schauten, ruhig vorüberziehen. Much bie seibetragenben giengen zu Fuß und schienen mube; nur bie erfte Frau, b. h. die lette im Zuge, saß mit ihrem Kinde im Tragtorb, umgeben vom ganzen Hofftaat eines Häuptlings, Schwertträgern, Höftingen 2c. Hinter ihr erschien die Königin-Mutter, die uns fehr freundlich begrüßte, wie auch Mensa, bes Königs Bruber, vor uns getanzt hat. Wären wir nicht schon burch längeren Aufenthalt etwas abgestumpft (es jährt sich ja schon unser Gin= zug in Rumase!) so hätte bieses Fest einen besonderen Eindruck auf uns machen Aber wir find fehr mube und fehen in mehr als einer Beziehung weniger hinaus als je zuvor.

## 19. Jams- und Weihnachtsfest. (Dezember 1871.)

Endlich tam wieder bie Frage unserer Rudfendung auf die Tagesorbnung, und zwar in folgender Beise. Abu Bofo hatte seinen Neffen Rwame Opotu

ben Kroboern als Pfanb für uns überwiesen, ber sobann nach Capecoast geschickt wurde. Jetzt schreibt berselbe (und wir wurden am 9. Dezember gebeten, ben Brief zu übersetzen): man solle boch mit dem König sprechen, daß er bald zurückgerusen werde; ber Gouverneur sage, nach seines Oheims Abu Boso's Rücktehr sei den Weißen die Freilassung in Aussicht gestellt worden, und doch kommen sie nicht. Er aber werde nicht freigelassen, die sie se sein, und leide von Hunger, weil sein Tagegeld in Folge des Murrens anderer Asanteer (Afirisa) verkleinert worden sei. Der König möge doch bewerkstelligen, daß er mehr erhalte 2c. Bei dieser Gelegenheit bemerkten wir dem Linguisten, daß jeder dieser Asanteer, Asirisa wie Kwame, alle drei Wochen 11 Dollar erhalten, wir vier zusammen nur 9!

Da nun Bosommuru (12. Dezember) Herrn Bonnat Briese seiner Angehörigen brachte und sich wunderte, daß dieselben kein Gold enthielten, bekam er zu hören, wie man in Frankreich dem reichen König von Asante zutraue, er werde auch seine Gesangenen ehrlich halten. Wie ferner wir ihm klagten, daß das versprochene Salz nicht komme, und alle Kisten von der Kolonie ausbleiben, so daß wir schon den Gedanken dewegt haben, den König um ein Stück Land zu bitten, um es durch unste Leute bedauen zu lassen; kurz wie unsere Lage sich zusehends verschlimmre, daß es nicht mehr auszuhalten sei, wurde er ärgerlich auf den Linguisten, der "uns den Kops verdreht habe." Er ließ merken: wenn der König uns dalb, sage in sechs Monaten, zurücksiche, sei es nicht der Mühe werth mit einer Pflanzung anzusangen; doch lasse sich ja davon reden.

Alles ruftet fich nun auf bas Jamsfeft. Die öffentlichen Sipe (dampan) werben geweißt, bie koniglichen Sipplate völlig erneut. Das Tagesgespräch bilbet, was einem Neffen Herrn Ansa's begegnete. Dieser, Rofi Antschi, hat einen Brinzen ausgescholten, ber ihm früher sein Weib entführt hatte, und barüber ben Königseib geschworen. Run fag er etwa 10 Tage in Gifen, woraus er Nachts entrann und zum Fetisch in Abjuman seine Zuflucht nahm Er kam schließlich mit einer Buße von 30 Peredwane (671/2 Unzen) Gold bavon. Schlimmer ergieng es einem Bruber herrn Ansa's, ber mit zwei Frauen von königlichem Blut fich vergangen hat. Lange suchte ber Rönig die Todesstrafe in Berbannung zu verwandeln; seine Rathe aber ließen bas nicht zu, weil bas Berbrechen ein fo unerhörtes fei. Der Pring mußte also fterben, wie auch seine Mitschulbigen. Doch werben Bersonen von königlichem Blute nicht enthauptet, sonbern erschossen ober ersäuft; man hört auch, bag ihnen bas Benid mit einem elfenbeinenen Stab zerschlagen wirb.

Am Vorbereitungstage bes Jamsfestes (14. Dez.) besah ber König bie ganze Stabt, um fich von ber Erneuerung ber dampan zu überzeugen; ob

bie Berzierungen baran abgefallen, die Dächer led ober gestickt sind, thut nichts zur Sache, wenn nur der obere Theil schön weiß aussteht. Die Procession war kriegerischer als letztes Jahr; hinter jedem Häuptling stimmten die Soldaten einen wilden Kampsgesang an, aus dem man oft die Worte hörte: "Begegnest du ihm, begegne ihm zum Tode!" Dazu schlugen sie den Takt mit hochgehaltenen Gewehren. Rachdem der König auch uns gegrüßt und mit einer Flasche Rum beehrt hatte, schritt er zu den Muhamedanern hin, die auf dem Marktplatz in bunten neuen Kleidern geschaart, einen Ochsen für ihn bereit hielten; diesem schnitt er dann den Hals ab.

Am Abend aber bes 14. brachte Bosommuru einen Brief bes Gouverneurs von Elmin a (Ferguson), ber beutsch geschrieben und an K. abressitrt war. Die Inlage bilbete ein Schreiben an ben König, bas ihm für die Hrn. Plange ertheilte friedliche Antwort dankte, aber ihn aufsorberte, vollen Frieden mit dem Fante-Bolke zu schließen. Er solle die unschuldig gesangenen vier Weißen doch baldigst freilassen und damit der niederländischen Regierung einen Beweiß seiner Freundschaft geben. Er, der Souverneur habe Atsampong freigelassen; der König möge dasselbe mit seinen Gesangenen thun, damit offenbar werde, wie warm sein Herz für seine Freunde schlage. K. hatte dieses Schreiben sür den Palast zu übersehen. Auf dem Couvert stand in Prinz Ansas Hands Handschrift: I am coming (ich komme).

Inbessen nahm das Fest seinen Berlauf. Am 16. strömten die Häuptlinge und Krieger, lärmend wie nie zuvor, in die Stadt, und auch die Königs-weiber zogen goldbedeckt, am ganzen Leibe mit gelbgrünem Pulver bestreut, burch die Straßen, ohne daß die Männer sich entsernt hätten. Der riesige Fürst von Mampong, geschworener Feind aller Förmlichkeit, schüttelte uns lustig die Hand. Die rothbeschmierten braso und odumsto tanzten mit langen Ketten von Kinnladen um den Hals, die wie Castagnetten klapperten, tranken etwas, das wie Blut aussah, und aßen zusammen ihr Festgericht aus einer ungeheuren Schüssel, mitten auf dem Empfangsplatz.

Am nächsten Tage (17. Dezember) wurde überhaupt nicht gegessen, sonbern nur getrunken, Palmwein natürlich, aber auch sehr viel Rum. Für Heute sind alle Geset aufgehoben, jeder mag thun was ihm gut däucht; auch für die Hingerichteten barf heute (sonst nie) Costüme gemacht werden. Darum wird dieser große Tag durch ein Festopfer geweiht, indem morgens früh am Palastthor irgend ein Freier plöglich übersallen, geschlachtet und unter die Braso und Odumso vertheilt wird. Der eine nimmt sich einen Finger, der Andere einen Arm oder Fuß; wer den Kopf erhalten hat, tanzt in wilder Freude, bemalt dessen Stirne roth und weiß, und küßt ihn auf den Mund, lachend oder mit spöttischen Mitseidsworten, um ihn endlich sich um den Hals

zu hängen ober mit ben Zähnen zu fassen. Ein anberer hat das Herz davongetragen und geröstet; er trägt es in der einen Hand, ein Maisbrod in der andern, als verzehre er da sein Frühstüd. Bom unbeschreiblichen Tanz dieser Brasos schweige ich lieber. \*) — Bom König wäre zu bemerken, daß er so gut wie sein Bolk sein Sesicht mit rothen Schnörkeln verunstaltet hat und diesmal einen schwarzen Helm trägt, an dem viele Soldkrönchen angebracht sind; und vom ganzen Pomp, daß er mich nöthigt, die Soldschäfte Asantes höher anzuschlagen, als wie bisher.

Abends bringt man die Schabel ber bebeutendsten Gegner Asantes aus dem Mausoleum in Bantama nach der Stadt, stellt sie dort in nächtlicher Stille einem Fetisch vor und befragt seierlich ihre Geister nach ihrem Besinden. Darunter ist auch Sir Charles Macarthy's Schädel, seit dem Schlachttag von Esamalo (21. Jan. 1824) in einem Messingbeden ausbewahrt und mit weißem Tuche bedeckt. Wir sahen das nicht selbst, sondern begegneten nur etwa 40 Männern, die wild durch einander sprangen, jeder mit einem Schädel in der Hand, dem ein rother Lumpen um die Stirne geschlungen war; sluchend und schreiend (besonders mit dem Schimpswort wo 80, wo ni, "dein Bater, deine Mutter!") zogen sie so durch die Stadt. Uns wurde das ganze Treiben um so eindringlicher, weil es auf einen Sonntag siel. Welche Aenderung könnte doch auch hier gewirkt werden, wenn die Christenheit das Elend solcher Bölker mehr zu Herzen nähme!

Der letzte große Tag bes Festes (22. Dez.) war ber, an welchem ber König ben neuen Jams (ode, S 84) zu essen hatte. Zuvor aber wascht er sich in "Fe t i sch wa s ser," bas aus großer Entsernung, in Flaschen geholt wird von einer bem Fetisch Tano geheiligten Quelle. Dieses Wasser gießt man in Beden, aus welchen bann die Häuptlinge sich ben Tag hindurch waschen und ihre Stühle mit bem heiligen Wasser besprengen. Da bei dieser Processon alle Kön i g s w e i b e r zu sehen waren, gieng auch meine Frau sammt bem Kindlein nach dem uns angewiesenen dampan, wo sich natürlich alles um uns her drängte, die Kleine zu sehen, welche bei ihnen amma Kumase \*\*) heißt. "Es ist etwas! ein Wunderding! sie sind Gotteskinder,"

<sup>\*) &</sup>quot;Nachmittags sahen B. und ich ben Tanz der Brafo, die blutroth bemalt, ihre Kränze von Kinnladen und Glirtel von Menschenschäbeln schüttelnd, mit den Messern nach allen Seiten bin suchtelten und die Pantomine des Massartrens und Kopfabschiendenden Allen seiten. Manche hatten auch einen Schädel im Mund. Jeder Last von Bananen, Palmwein 2c., die an ihnen vorbeigetragen wurde, entrissen sie, was ihnen beliebte. Ihr Hauptsmann, der greise Atja Kese, im Korb vorbeigetragen, tanzte wenigstens mit dem Oberstörper, indem zwei elsenbeinerne Degen ihm halfen, sich möglichst surchtbar zu machen." K.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Samstagstochter von Rumase." Die Mädchennamen heißen nämtich nach den Wochentagen: 1. Afosia (akwasibwa), 2. Abjowa, 3. Abena, 4. Atuwa, 5. Yawa, (auch Aba, Ahaba), 6. Ya (asiwa, aswa) 7. Amma (oder Amemenewa).

konnte man ba und bort boren; aber auch jest noch bie curiofe Frage: "welches ift benn bie Frau?" Die Beiber namentlich tonnten ihre Augen von unferem Roschen nicht abwenben. Wir trafen erft ein, als icon bie Rönigsmutter mit allem Silber- und Glasgeschirr vorüber zog. bie Gunuchen mit ben Frauen folgten, zeigte fich, bag bas Berbot, fie zu feben, beute n ich t aufgehoben war. Alle Männer liefen bavon, nur bie Muhamebaner und wir felbst burften ruhig siten bleiben. Die Damen erschienen gruppenweise, meist mit einer sonberlich aufgeputten Führerin an ber Spite, was foliegen läßt, bag ber weibliche Bof wohl organistrt fein muß. Die Begunftigteren prangten in Seibe, Sammt und Golbichmud, mabrenb anbere in einfacherer, ja auch geringer Kleibung folgten. Zwischen jeder Gruppe erschienen immer Gunuchen mit kleinen Knaben, und Magbe, die Riftchen, Seschirr ober Spielzeug trugen, mabrend bie Frauen höchstens einen langen Bahnftod in ber hand batten, um fich gelegentlich bie Bahne ju reiben. Die golbbelabenfte war natürlich bie "erfte Gemahlin", bie im Bewußtsein ihrer Burbe ben Zahnstod nicht aus bem Munbe nahm. Jedes Alter war ver= treten, vom jungen Mabchen bis jum greifen Mütterchen. Da wir Sofbamen und Rönigsfrauen fcwer zu unterscheiben vermochten, war eine Bablung nicht vorzunehmen; mir ichienen biejenigen, welche gesenkten Sauptes einhergiengen, bie eigentlichen Königsweiber, welche ich auf 250-60 schätte. Mit ben Rranten und sonft verhinderten mag fich bie Gesammtzahl auf 300 belaufen; boch ift fie teinem Afante bekannt. Uebrigens werben fie von ben immer aufmerksamen Gunuchen in fo guter Bucht gehalten, bag ich nur eine bemerkte, bie einen verstohlenen Blid auf unser Röschen marf, ba boch gewiß Alle bas weiße Rind zu seben verlangten.

Der König selbst strahlte ganz vor Freude, als er die Kleine sah, wendete er sich zu seinen Leuten auf beiden Seiten seines Korbs, deutete auf das Kind im Schooß der Mutter, lachte, schwatte, grüßte — natürlich ein Zeichen sur Dunderte von schwarzen Köpsen, schreiend, lachend und singend ihre schneeweißen Zähne uns zu zeigen. Er darf stolz auf sein Blück sein, denn keiner seiner Borgänger hat es noch zu einer solchen Habe in Weißem Gut gebracht, wie es ihm nachgesungen wird. Daß sich der König in diesem Sobe sehr bespiegelt, wissen wir; erwähnenswerth ist aber auch, daß er seinen Spiegel immer mit sich tragen läßt, diesmal einen so großen, daß zwei Männer damit kaum zurecht kamen. Den Schluß der Procession, soviel wenigstens wir davon sahen, machten 70 Träger von Schasen; es werden ihrer aber viele Hunderte geschlachtet werden.

Gehr einfach bagegen fiel "unfer Jamsfeft" aus, ber Beihnachtstag, beffen wir gegen Bosommuru Erwähnung thaten, ohne mehr als ein Schaf

und eine Last Jams vom König zu erhalten. Das versprochene Salz mangelt uns schon feit brei Wochen, und von ber Rufte ber will beharrlich nichts eintreffen. Nun ber herr weiß bie Stunden! Einer Bescheerung an unfere Leute, wie wir fie im Sinne hatten, mußten wir uns nun enthalten; ber Beutel erlaubte nur einen extra Fufu für fie. - Unsere Mittel find fo beschräntt, bag wir barauf bebacht fein muffen, in unserem haushalt eine Aen-Bisher war Joseph ber bamit betraute. Da aber unsere berung zu treffen. Vorräthe in unerklärlicher Weise schwinden und manche Leute, die uns nichts angeben \*) auf unsere Rosten mitzehren, mabrend bie eigenen taum satt werben, lagt fich ein Bechfel am besten in ber Beise bewertstelligen, bag jeber von uns fortan seine eigene haushaltung führt. Das war icon langft angebahnt, benn B. ber nicht frubstudte, mußte fein Mittageffen fruber haben; meine Frau tochte am Morgen für fich und bas Rleine besonbers; so affen nur ich und R. zusammen. Die Ruchentammer aber ftand fast immer offen und Controle war taum zu üben. B. möchte auch gern ben Berfuch machen, ob er mit seinem Antheil bes Abae-Gelbes nicht austommen tonnte, ba er nicht langer auf Roften ber Diffion leben mag. Bubem hat fich Pring Ansa angesagt, ber natürlich mit vielen Leuten kommt und schon bier eine Menge Blutegel von Bermandten bat, die fich trefflich aufs Saugen versteben. Bas follte ba aus ber gemeinsamen Haushaltung werben? Also geben wir herrn B. an jedem Abae die Hälfte bes Empfangenen (= 41/2, Doll.) und laffen ihn für Ama forgen; Joseph erhalt 2 Dollar und forgt für fich; R. übernimmt Beter und Opowo; wir Rotoo, Abeng, Bumpema und Menfa. Und jeber machts so gut er tann.

Es sind zum Theil traurige Leute, die zu des Prinzen Gefolge gehören. Reunmal schon ist Mensa wegen seiner Streiche im Blod gesessen; gestern erst freigelassen, hat er sofort wieder mehrere Diebstähle begangen und wird heute (16. Dezember) blutend und gedunden zu uns gebracht. Der König schickte ihn zu Joseph, der ihn bei Kwadzos Bruder in Eisen that, damit dieser, wenn er wieder an die Kuste geht, ihn mitnehme und dem Gouverneur überliefere.

# 20. Prinz Ansa's Verhandlungen über ein Lösegeld. (Januar dis 18. Marz 1872.)

Der Jahresschluß fand uns in nicht geringer Aufregung, benn erftlich wars Sonntag, und ba brachte Cafar, ber bisher in Fomana gewartet hatte,

<sup>\*)</sup> Robert Awansa, Pring A's Mann, mit zwei Lenten, und Josephs große Berswandtschaft.

einen Brief bes Prinzen, ber uns benachrichtigte, berselbe sei schon in Kaase, (eine Stunde von der Hauptstadt). Und dann wurde ein besonders sestliches Abae geseiert, dem wir uns nicht entziehen dursten; dabei freute uns eine Anordnung, die der König mit Gongschlag vor jedem Stadthäuptling auserusen ließ, daß die verdordenen Dampan endlich ausgebessert werden müssen. Es ist also auch dem König aufgesallen, wie die Zeichen des Zersalls in der Stadt überhand nehmen; und um da wirksam nachzuhelsen, braucht er Frieden. — Mit N. Balm, Joseph und Robert saßen wir schließlich dis Mitternacht zusammen, zogen Loose aus dem alten Losungsbüchlein und tranken Kassee, wie er eben aus der Kanne kommt. Dazu aßen wir etliche Maisbrote, auf die wir Marmelade strichen, den letzten Kest des früheren Wohlstandes, und redeten von Vergangenheit und Zukunst, dis das Jahr 1872 andrach.

Es murbe aber Neujahrs-Abend (1. Januar 1872), ehe mir auf ben Empfangsplat in Mognamee\*) und einfanden und beim Fadellicht ben Prinzen faben, in Uniform mit Golbepauletten, ben Gabel an ber Seite, wie er gerabe vom Ronig und seinem Sofe freudig begrüßt murbe. Wie uns bas Berg fclug, als mir bem Freunde bie Sand brudten! Auch fein Geficht ftrahlte beim Wiedersehen. Was war es erst, als er auspackte am einfachen Nachtessen und uns mit Briefen erfreute, auch mit einer Photographie unferes Fritigens, aus ber Schweiz gurudgeschickt, und mit ber Rachricht von gehn Riften, bie er uns mitbringt. Damit ift all unserer Armuth auf einmal abgeholfen, zwar nicht für lange Monate, boch für bie nachfte Beit. Buder tam teiner und Gelb nur 6 Ungen, aber etwas fugeres und werthvolleres - bie gange Tichi=Bibel Welche Gnabe hat boch ber große Gott unserm lieben in Ginem Band. Chriftaller geschentt, biefes Wert jum Beften aller Tichivolter ju vollenben! Much ber Bring freut fich barüber und will nun anfangen, bas Wort Gottes in feiner Muttersprache zu lefen.

Aber freilich, unsere Rudtehr steht noch in weitem Felb. Wenn auch ber Souverneur barauf bringt und für die Verweigerung ernste Folgen in Ausssicht stellt, wie er bereits jest den Weg an die Küste sperrt, der König verrieth doch bald genug, daß die Sache ihm nicht sehr am Herzen liegt; wie könnte er sie sonst "in die Hände seiner Räthe" legen wollen! Er will nicht merken, daß er sich damit vor der englischen Regierung eine Blöße gibt, die er noch bereuen dürfte.

Zunächst aber hat er teine Zeit zu geistiger Arbeit, benn zuerst muß noch bas Jamsfest zu Ende geseiert werben. Darin spricht ber Schutgott ber Dynastie, Bosommuru, einen vollen Tag an (9. Jan.), da wiederum die ganze

<sup>\*)</sup> ober Bogyamee im Afante-Dialect: "Blat wo Blut vertrodnet."

Breckflon den Ariftatratie fich mit Feitschnaffer besprengt, und zu Stran bes Gottes in weißen Rleidern tomat. Der Gott besteht Abrigens nur in einem niedlichen Listihen von 11/1' im 🔲 , mit reichem Gilberbeschläne und einem lebernen Dedel in Form eines Blasbalgs. - Den Schlug bes Festes, bas also brei Bochen gedauert hat, machte ein Freibag (12. Jan.), auch ein Tag ber Reinigung, aber zu Chren ber "Ronigsselle:" Denn am Amitag ift ber Kania ackoren. welchalb en ben Ramen Freikag (Kofi\*) führt, und wer bie Königsseele verabren will, erfcheint am Freitag in weißen Aleibern, an ber Bruft, auf den Schultern und ber Stirne weiß bemalt. Dießmal traten von ben "Dienern ber Kanigsselle" einige Gunberte auf; fie geniehen bas Vorrecht, von niemand geschlagen ober beschimpft zu werden. Was bie Rönigsselle eigent= lich ift, Weibt unerkart; mon muß fich eben auch einen Schutgott barunter benten, ben eine goldgefüllte Silberurne fammt Dedel verfinnbitblicht. Bring A. gieng wit uns zu ber Feier, ba wir bann unter anderem bie Königsseele vorübertragen faben. Nicht blog ber Ranig, auch feine Mutter mar bocherfrent, bei biefer Belegenheit unfer Bind gu feben; fie mußte ihrer Bermunde: rung teine Borte gu leiben, mehrend ein anderer bas augestaunte Rind ach radezu "ein Gottebbing" nannte.

Am nichsten Tage theilten wir unsere Seschenke aus, bom König ein Stüd violettwen Sammt und Aseidene Foulards, ber Königin Mutter zwei Spiegel, Seife, Haaröl und kölnisches Wasser, dann dem Königsbruder (Mensa) und Bosommuru, was wir für passend hielten. Alle schienen froch und ließen danken, doch mußte Bosommuru sein kölnisches Wasser dem Känig abtreten!

In seinen Privatuntervedungen mit Ausa zeigte sich der König sehr gut gelaunt; er konnte sogar mit Bezug auf den Feldzug, vor dessen Ansang der Prinz ihn gewarnt hatte, zugestehen, er müsse ihm jetzt rocht geden (Asanteisch: "Ich gebe Dir den Stein."\*\*) Aber so gerne er Friede hätte und gedeihlichen Dandel mit der Küsse — denn ihn gesüstet nach manchersei Waaren —, so gerne er auch seinen Atjampong aus Elmina besreit sähe —, und los zu lassen, bezeigt er nur wenig Aust. Eher erlaubt er und, um Geld und Zucker zu schreiben, oder will und sonst einen kleinen Dieust erweisen. — A. glaubt nicht, daß er es auf ein Lösegeld absehe; sei doch des Königs eigene Großmutter mit andern Princessinnen, die in der Schlacht dei Dudama gesangen wurden, (1826) von den Vriten ohne Wiegeld zurückgeschickt worden. Und das waren wirkliche Kriegsgeschungene; welche Schnach filr den König, wenn er Missonare

<sup>\*)</sup> Die Knabennamen sind nach der Ordnung der Wochentage solgende: 1. Kwast. 2. Kwadwo (oder Kwadjo), 3. Kwabena. 4. Kwasu. 5. Yaw (Kwaw). 6. Kost. 7. Kwarne.

<sup>\*\*)</sup> Mato wo bo, ich habe gelegt dir Stein = bu haft Recht gehabt:

verlausen würde! Aber — Gelb ist hier einmal ein wichtiger Faktor. Wurde boch in biesen Tagen Abu Boso vor Gericht geforbert, weil man ihn anklagte, bei ber Plünberung unserer Station Gelb für sich behalten zu haben, und es sehlte nicht viel, so hätte man uns als Zeugen gerufen.

Aus allen biefen Fragen wurde unser Freund Smith, der Mulatte, (S. 131) nach schmerzhafter Krankheit (20. Jan.) durch den Tod herausgerissen. Er liebte es, wenn wir ihn besuchten und mit ihm beteten, sagte auch, er bete selbst. Möge er noch sich an den Herrn angeklammert haben, der keinen zurückstößt! Uns aber rust sein Abschied zu: Wirket, so lang es Tag ist! — Am Sonntag (21. Jan.) deerdigte ich die Leiche, ohne daß irgend jemand aus der Stadt sich unserem kleinen Kreise angeschlossen hätte. Doch schickte der König 4½ Dollar sur die Begrädnißkosten. Mein Text war: "So Jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich." — Und am nächsten Sonntag (28. Jan.) stärkten wir uns für unsere Aufgabe durch das Mahl des Herrn, zu welchem A. und sein Joseph sich mit uns drei vereinigten. Am Nachmittag hatten wir dagegen viele Zuhörer auf der Straße, die ausmerksam lauschten; und später (4. Febr.) mußten wir den Sünstling Sr. Majestät, Sabeng, die Predigtstunde wissen lassen, damit er selbst sammt seinem Gesolge höre, was wir von Gottes Liebe zur Welt verkändigen.

Die Grenzsperre ärgert ben König gewaltig. Er war einmal (22. Jan.) sehr aufgeregt, als ein Mann berichtete, wie er unverrichteter Dinge zurückgeschickt worden sei, nachdem er schon die Kähe von Capecoast erreicht hatte. Wan hat ihm nicht nur erklärt, die Engländer wollten mit Afante nichts zu thun haben, die dieses die Europäer freigebe, sondern Fantecr sügten noch höhnisch hinzu: "Kauset nur Pulver und Wassen, so wollen wir's mit euch ausenhmen." Der Prinz versuchte lange umsonst, den König zu besänstigen, da die Jünglinge um ihn her seinen Zorn nur noch mehr entstammten. "Sind die Weißen nicht mein Eigenthum?" fragte Karekare erbost. "Kann ich sie nicht freigeben, wann ich will?"

Zur eigentlichen Berhandlung kam es in der Nacht des 29. Erst berichtete Kotiko von seiner vorsährigen Sendung an die Küste und ließ in wohlgesehter Rede den Friedensbestrebungen des Prinzen alle Gerechtigkeit widersahren. Sodann verlas der Prinz den Brief des Gouverneurs, dessen Hauptpunkt vom Sprecher Apea so wiederholt wurden, daß aller Nachdruck auf die Forderung siel: Prinz A. müsse mit den Gesangenen zurücklehren, wenn der Weg für freien Berkehr geöffnet werden solle. Nach etlichen Fragen über diesen Hauptpunkt äußerte der König: "Gut, ich werde mich bemithen daß du bald zurücklehren kannst." Des Prinzen eigener Bruder Barempa Lies sich sodann über die Wegsperre so bitter aus, daß Ansa endlich aufstand un

erklärte, er selbst (A.) habe biese Maßregel ausgewirkt. Und zwar aus diesem Grunde: so lang er in Capecoast gewohnt habe, sei er beständig angegangen worden, sich für Asante Händler zu verwenden, wenn sie mit Fanteern in Ungelegenheiten gerathen. Nun er abwesend sei, wer sinde sich benn dort, der Englisch verstehe und sich zugleich für das Wohl Asantes interessire? Niemand. Also habe er im Einwerständniß mit Kotiko und Asirisa, den Bertretern Asantes, für's beste gehalten, daß der Berkehr abgebrochen werde, damit nicht in seiner Abwesenheit unlößbare Berwicklungen eintreten. Der Monarch und sasse alle Käthe billigten die getrossene Maßregel, nicht aber A.'s Bruder, noch die Königin Mutter. Irgendwie kommt es den König squer an, uns ziehen zu lassen; nicht nur gelten wir überhaupt sur wichtige Personen, einer fragte sogar, ob wir nicht Berwandte der Königin Victoria seien!!

Als dann ganz insgeheim der Prinz sondirt wurde, was er denn in Betreff eines Lösegelds bente, erklärte er dem Frager (Bosommuru Dwira): "Sodald hievon die Rede wird, bitte ich nur, mir die Schande zu ersparen, mit einer solchen Botschaft an die Küste zu gehen. Schicket dann einen andern Boten." Aber zweiseln konnte er nicht mehr, daß die Frage von Sr. Majestät selbst herrühre.

Es jährte sich nun die Festwoche ber vielen Schutz ge i fter (suman) bes Königs, ba Massen von Hühnern, Berlhühnern, Schafen und Ziegen (S. 98) geschlachtet und verzehrt werden; ber König tanzte auch wieder, ba dann ein Messingbeden vor ihm hergetragen wurde, gefüllt mit allerlei Gewächsen bes Landes, gleichsam ein Stellvertreter (Koro) der Haussetische. Diese Schauspiele lassen uns jetzt sehr kalt.

Indessen schwankte die Frage, die uns am meisten interessirte, lange in der Wage, ohne daß wir Aufklärung erhielten. Diese brachte erst der 17. Febr., da wir mit dem Prinzen in die Rathsversammlung gerusen wurden; das schien ein Zeichen so guter Vorbedeutung, daß ich Frau und Töchterlein gleich mitnahm. Im Palasthos pramaso sanden wir die Großen versammelt, während der König mit seiner Mutter in einer Halle (dampan) einen erhöhten Sitz einnahm. Wir hatten kaum unsere Sitz eingenommen, als der Thürhüter ein Zeichen gab, das Jedermann davon jagte. In der Stadt war Feuer ausgebrochen, welches immer die Gegenwart des Königs ersordert. Nachdem wir eine halbe Stunde in einem andern Hos gewartet, erschien er wieder und sorderte uns vor. Wir mußten in der brennenden Mittagshitze vor ihm stehen.

Er begann seinen Häuptlingen zu sagen, wie sein Freund, ber Souverneur, wünsche, daß wir ihm zurückgegeben werden. Ihm, dem Könige, scheine das räthlich und ersprießlich für des Landes Wohl, doch wünsche er Abu Bofos Ansicht zu hören. Bei diesen Worten siel mein Kartenhaus von Hoffmungen um, und ba mein Kind burch Hunger unruhig wurde, hieß ich meine Frau nach Hause gehen. — Abu Bofo spielte erst ben Aeberraschten, der mit seinen Freunden noch etliche Setunden rathschlagen milste. Doch kam er sehr bald zurück und seite auseinander, wie einst Asen, Atem, Atra und Aknapem zu Asante gehörten; sie seien aber davon gelausen, den Weißen zu dienen. Später sei mit den Weißen Friede geschlossen, dieser aber von ihnen gebrochen worden, sosern sie einen entlansenen Hauptling (Agin) nicht ausgeliesert haben. — Das ist vorbet, hierauf ist nicht zurückzukommen! warf der König ein. — "Irgendwie," suhre der Feldherr sort, "wäre es das Richtige, die undormäßigen Völker wieder zu unterwersen; und da din ich nun in den Krieg gezogen," (hitziger) "habe gestegt und viel Palver aufgewendet, auch mehr als 1000 Menschen verloren," (grimmig) "und seht Sewonnenes schwinden lassen?" (Wit Tigerblicken uns andlitzend) "Rie, nie werde ich diese gehen lassen, nie, sage ich."

Aufgeforbert, sich noch einmal auf ein besseres Wort zu besinnen, trat er hinaus, kam balb zurück und sieng halbreuig an: Seine Herzensmeinung sei, die Weisen nie herzugeben; boch dem Könige, seinem Bater zu Sesallen, wolle er sie los lassen; allein nicht umsonst! "Berkaufen water zu Sesallen, wolle er sie los lassen; allein nicht umsonst! "Berkaufen wollen wir sie, sonst gebe ich sie nicht." — Nach einander aufgesordert, sich auszusprechen, traten die Stadthäuptlinge Amankwa und Boakse dem Borschlage dei; auch die Berkreter von Dwaden und Nsuta, sogar der von Bekwae. Sbenso die Sprecher des Königs, Opolu, Nantschi zc., alle wie Ein Mann. — Doch sehlte es nicht ganz an einer Opposition; die Sprecher der Fürsten von Mampong und Adanse, auch ein Kumase Häuptling, erklärten: "Wenn Se. Majestät es für gerathen hält, die Weißen frei zu geden, so scheint uns das Bessere, sie ohne Lösegeld zurüczuschieden. Will man das nicht, so sind wir für Krieg." Allgemeines Murren, Höhnen und großes Durcheinander! Die Opponenten erklärten noch einmal in sessen konst. "Das ist nun einmal unsere wohlerswogene Anssicht" und zogen sich zurück.

Die Sprecher zeigten nun dem Brinzen Ansa dergedniß der Berathung an und hießen ihn mit Kotiko abtreten und sich auf eine Antwort bestinnen. Der Prinz nahm uns zu diesem Zweck abseits, trotz einiger Gegenzreden, die ein Zeichen vom König beseitigte. K. und ich wollten in der Antswort hervorgehoben haben, daß das Missonsgeld doch nicht für solche Zwecke verwendet werden sollte; Hr. Bonnat, daß er in Ho alles Eigenthum verloren habe und statt des ihm unmöglichen Loskauss vorziehe, in Kumase zu bleiben. Auf den Wunsch der beiden Brüder Afirikas (der ja in Capecoast sestgehalten wird) entschloß sich aber der Prinz, einsach zu fragen, wie hoch sich die Kaufsumme belausen werde, damit er es dem Gouverneur berickte. — Auf diese

Antwort hin hieß ber Känig Abu Boso seine Winsche aussprechen. Nach kurzer Berathung sagte er: "Der König bürfe 1000 Peredwane fordern; er als sein Stlave verlange 800 (= 6480 Pfb. St.)." — Run wurde der Prinz gefragt, wie viel er bieten würde; er lehnte das aber ab, weil er nicht gekommen sei, einen Handel abzuschließen, sondern einsach dem Gouverneur die Antwort zu überdringen habe. — Ob er selbst nach Capecoast reisen wolle? — Ja! — Damit gieng die Versammlung auseinander.

Die Comöbie war nicht so gut gespielt, daß sich nicht leicht hätte erratten lassen, wie Alles abgekartet war. Aber hervorzuheben ist als unser Einbrud vom ganzen Berlauf der Sache, daß nicht Abu Boso die treibende Krast in dieser Maschine scheint, sondern daß sog. Kotoko, die Bereinigung der Sprecher, alter habgieriger Käuze, welchen das Wohl des Landes immer zurückteht gegen die Bstichten, ihre Koffer zu füllen. Wir kehrten tief erschüttert nach Haufe zurück; auf dem Friedenswege soll es scheinis nicht gehen; Asante muß wohl erst durch ein Sexicht gedemüthigt werden, nach welchem die Tausende erschlagener Seelen zum himmel schreien! Und so sollen wir, die wir so gerne Frieden drächten, ein Wehe über das verdlendete Bolk heradziehen? Wie sehr hatten wir gewünscht, nach unserer Befreiung eine Mission in Asante erstehen zu sehen und selbst darin zu dienen; vorerst ist dieser Sedanke nun durch eine unübersteigbare Mauer von uns geschieden.\*)

In einer Privatunterredung am Abend suchte ber Prinz bem König ein Gefühl ber Schande und des Schadens beizubringen, die er seinem Lande bereite. Derselbe kann aber nicht gegen seine Leute aufkommen, da "nur Bekwae auf unserer Seite stehe."

Der solgende Tag (18. Febr.) war ein Sonntag. Ich war versucht zu benken: Soll ich noch auf der Straße predigen, einem Bolke, das unser nicht werth scheint? Aber ich überwand die Bersuchung, und sand nicht nur mehr Zuhörer als sonst, sondern auch eine geläufigere Zunge und größere Freudigskeit; was kann das arme Volk dafür, daß es solche Häuptlinge hat!

Nach weiterem Hin= und Herreben, das völlig unfruchtbar blieb, wurde am 20. Febr. die königliche Antwort an den Gouverneur ausgesertigt. Sie lautete in Kürze also: "Sage dem Gouverneur, daß ich und meine Großen beschlossen haben, daß auf die Friedensverhandlungen eingegangen werden soll, sobald das Lösegeld an Abu Boso bezahlt ist, und nicht eher." Das untersichrieben für den König seine Linguisten, jeder mit seinem Zeichen und wir drei Europäer als Zeugen. Wir melbeten der Regierung gleichfalls, wie wir den

<sup>4)</sup> Kühne's furze Anfzeichnungen hören hier auf und fangen erft im Juli 1872 wieder an.

Stand ber Dinge ansehen, und beuteten barauf hin, wie allein eine fortgesehte Grenzsperre die Asanteer zur Besinnung zu bringen vermöge; auch erwähnten wir, wie der Hof stied diesmat zu keinen Gegengeschenken an den Gesandten der Colonialregierung verstiegen habe, während solche an die früheren Abgeordneten verschwenderisch ausgetheilt wurden. Nicht einmal für seinen Unterhalt wurde bezahlt;  $4^{1}/_{2}$  Dollar an den beiden Adae Lagen war alles, was er vom König erhielt, so daß er selbst sich in nicht geringer Geldverlegen heit besindet.

Bahrend ihm aber ber Boben unter ben Fugen brannte, jog ber König feine Entlaffung noch langer bin. Erftlich follte nemtlich ber Monarch für bie Baaren bezahlen, bie ihm ber Bring auf feine Bestellung von ber Rufte mitgebracht hatte. Und bann lag biefem noch eine weitere Gelbangelegenheit am Bergen: Manteer hatten in ben letten Jahren ben Leuten von Afen Guter im Werth von 17 Beredmane weggenommen, eine Schulb, welche Rarefare anerkannte, baber ber Gouverneur fie bem Fürsten von Afen vorstreckte, um weitere Bantereien abzuschneiben. Run fagte fich ber Bring, wenn er ohne biefes Gelb gurudtehre, tonne er fich vor bem Souverneur taum feben laffen. Aber auch biefe Beschämung murbe ibm nicht erspart. Am 17. Marg theilten ihm bie Rammerer mit, man habe beschloffen, mit ber Bezahlung juguwarten, bis auch biefe Summe vom Lofegelb abgezogen werben tonne! Gine wirtlich emporenbe Behandlung! - Für mich war es beschämenb, wie einbringlich ber Bring noch am gleichen Abend auf ber Strafe prebigte über ben Spruch: Der Tob ift ber Gunbe Golb. Wie febne ich mich, einmal eben fo verftanb= lich reben zu konnen, wie er!

Dieser Ausschub bes Prinzen brachte noch einen Entschluß zur Reise. Ohne zu wissen, was in mir vorgieng, äußerte meine Frau einmal (14. März), wie sie nicht ungeneigt wäre, lieber hier zu bleiben, als daß eine solche Summe sür uns bezahlt würde! Das schlug ein, bis ich nach mehrsachen Erwägungen es der Conmittee anheimstellte, uns hier zu belassen, falls sie es sür gut sinde. Denn ist einmal das Lösegeld bezahlt, wie würde sich sobald der Muth einssinden, eine Missionsstation in Asante zu errichten?! Fragen melden sich natürlich viele an: wie, wenn ein Krieg ausdricht und wir völlig von der Küste abgeschnitten würden? was wäre in besonderen Krankheitsfällen zu thun? 2c. Aber ihre Lösung können wir der Zukunst überlassen, jetzt gilt es im Glauben etwas zu wagen. Unser Br. Kühne war von diesem Entschluß sehr betroffen, einmal weil er mehr nur für das kaufmännische Geschäft herausgekommen war, sodann weil er sich in der Sprache nicht frei bewegen kann; doch trat er ihm endlich (16. März) bei. Bald darauf reiste der Brinz mit unsern verschiede benen Schreiben ab (18. März) und wir sind nun wieder allein.

Vor seinem Abgang hatte er noch einen unangenehmen Zwischenfall zu bereinigen. Sein Knecht Nyamedom nahm von einem nahen Baum ein Blatt, um Kalebassen zu reinigen. Der Baum ist aber ein heiliger, was der Brinz wohl wußte, weil er selbst schon einen jungen Knaden um des gleichen Berdrechens willen am Juße desselben Baumes enthaupten sah; der Fanteer aber wußte es nicht. Er wurde demerkt und abgeführt, doch milberte der König die Strase dahin, daß statt des Knaden ein Schaf am Fuße des Baumes getödtet werden solle; der Prinz habe das anzuschaffen. So unangenehm es diesem war, mit dem Aberglauben seiner Landsleute verslochten zu werden, sandte er doch  $4\frac{1}{2}$  Doll. an Bosommuru mit der Bitte, dasür ein Schaf zu kaufen und des Königs Besehl auszurichten. Nachträglich kam die Sache noch einemal im Gespräch auf, da der König sich dann anders besann und eines von seinen eigenen Schafen tödten ließ. Bielleicht schämte er sich ein wenig, den Prinzen so überaus schähig behandelt zu haben, und erließ ihm darum diese Zahlung.

# 21. Neues Warten unter einem Umschwung der Kolonialpolitik. (Mar: dis Just 1872.)

Um biese Zeit wurden wir wieder das Mittel, ein Leben zu retten. Ein Mensch rannte Nachts zitternd und bebend in die Küche, woraus wir ihn ins Zimmer nahmen und verhörten. Es war ein hellsardiger Jüngling vom Berg Agu in Krepe, den der König dem Häuptling Kwasi Domfe, demselben Manne, dei dem J. Smith und Palm wohnten, zugewiesen hatte. Nun stard vor einigen Tagen des Häuptlings Mutter, daher für deren Todtenseier etliche Menschen geschlachtet wurden. Als nun der Jüngling Abends seinem Herrn die Lampe brachte, traten zwei wilde Bursche herein und statteten Bericht ab, wie sie einen der zum Opfer ausersehenen nicht sinden können. Aergerlich rief Kwasi aus: "So nehmt schnell diesen da und tödtet ihn." Der Junge aber war mit Einem Sat aus dem Hof und versteckte sich im nahen Busch, dis es ganz sinster war und er undemerkt zu den Weißen gelangen konnte. K. nahm ihn in sein Zimmer, nachdem wir ihm versprochen hatten, wo immer möglich sein Leben zu retten.

Am Morgen sanben wir Bosommuru nicht in seinem Hause, suchten ihn also im Palast, wo er nicht sobalb unser Anliegen vernommen hatte, als er auch schon zum Könige hineingieng. Dieser saß gerabe zu Gericht und ließ uns sogleich rusen. Wir traten in ben britten Hof unter eine große Versamm= lung, die mehr lärmte, als mans gewöhnlich auf bem Marktplat trifft, wäh= rend irgend ein Kläger das Getäse init schallender Robe zu überschreien suchte. Befragt über unsern Wunsch, suchten wir ihn burch Isseph anzubringen; über Se. Majestät forberte zu meiner Uebercaschung, ich selbst sollte keben. Wagens blicklich wurde Stille besohlen und nun hatte ich, so zur es gieng, den Vorfall zu erzählen. Sobald ich sertig war, drach der König in ein herzliches Gelächter aus, in welches die gunze habe Versamutlung einstimmte; mein enropäischer Accent und der Mangel an allen der Paluftsprüche eigenen Wendungen hatte sie sehr belustigt. Der Bescheid lautete: Der Monsch habe nichts mehr zu fürchten, worauf wir und dankend verwösschieben. — Dieser Jüngling, Kwału, ist nun bei uns und macht sich so nütlich, als er irgend kunn; gerne bliebe er ganz bei uns.

Wir haben auch Arbeit für ihn; dem nicht nur suche ich jest aus ben halbverfaulten Brettern bes Diffidnsbaufes einen Boben für unfer gimmer herzustellen, bamit wir in ber Regenzeit für Röschen ein trodenes Blatchen haben, wir fliden auch so gut es geht, bas lede Dach mit Rohr (demere), soweit es bas auf die Neige gehende Gelb erlaubt. Der Rönig baut zwei neue Dörfer nahe bei unserem Gbenezer, mas bie Arbeitslöhne sehr vertheuert. — Sobann hatte Br. Ansa mit seinen Leuten eine Bflangung angefangen, Die uns zu überlaffen er königliche Genehmigung erhielt. Da roben wir also ben Busch aus, und Hr. Bonnat besonders hat sich schon eine recht nette Plantage angelegt, ein Beispiel, welches auch R. Polm zur Nacheiferung reizte. hilft Rmatu bei biefer Arbeit auf einem Stud Land, bas uns ein alter Bauptling gegen ein kleines Geschenk verpachtete. Dasselbe ift nur 20 Minuten von unserem Sause entfernt und bote also gerade einen angenehmen Spazier: gang, wenn wir nicht ben fluß Suben, ber hier gerabe fich zu einem Moraft erweitert, ju burchschreiten hatten. Db wir einmal auch Korn, Jams 2c. ernten werden, ober bie reifende Frucht alle gestohlen wird, bleibt abzuwarten. Ginftweilen hat B. ein Gartenhauschen gebaut, worin er mit Balm im Sommer felbst ju schlafen gebenkt. Much bas mag fein Gutes haben, wenn ber Ronig fieht, wir seien nicht so gar vornehme Bersonen und richten uns vielleicht gar aufs Bleiben ein.

Ein Vorfall auf bem Marktplat erregte unsere herzliche Theilnahme. Zu Humberten sliegen die Geier über Kumase hin, alle unangetastet und als heilig verehrt, weil sie "zur königlichen Familie" gehören. Sie fallen also auf Fleischstücke ober Fische, die man in der Hand trügt, wie viel mehr auf Körbe! Einem Weibe, das mit einem solchen Korb auf dem Kopf zu Markte gieng, begegnete es nun, daß ein Seier sich darauf niederließ und mit seinen Krallen im Gestecht so seitstad, daß er sich nicht mehr losmachen konnte. Das war gar zu lodend für einige Umstehende, denn was läßt sich nicht alles mit Seiers

sebern machen für Amulette und byl. Zwecke; daher rannten sie auf ben Wahel zu und eisten ihm vie größeren Febern aus, werschwanden aber sogleich mit bene Raube. Indessen hatte der Geier seine Krällen koszedracht, allein er dankte nicht mehr sliegen. Allgemeines Beidwesen! Das Weid wurde sogleich abgesührt und in Eisen gelegt; um nächsten Fest in Bantama bürste sie mohl unter bene Opfern stauriren.

31. Marz. Oftenn, welch ein schöner Tag in ber Christenheit! Solche Feste haben es einmal auf sich, in biesem bürren Lande unsere Sehnsucht nach der Heinen gewaltig: zu steigern. Sehe ich aber auch se und se mit schwerem Herzer zur Predigt auf die Straße, so kehre ich bumoch mit einem bankbed wegten zurühlt. Durste ich von dem Worte zeugen: Ich bin die Auserstehung und das Leben! und sinde es auch an mir schon bewahrheitet. Dabei regt sich nebenhar freilich immer der Borwurf, wie weit ich noch davon antsernt bin, sür Jedermann verständlich und unziehend zu reden. Gelobt aber sei Gott, der uns doch sein Nahesein ersuhren läst!

Der König war am 25. März nach Amanghnia gegangen, um feine jährliche Bakang (G. 94) baselbst gugubringen. Obwohl er mit Gefcienken überhäuft wird, bie er wieber nach allen Seiten hin verschenkt, bentt er scheints biesmal nicht an und, benen frisches Fleisch fo wohl bekame! - Bielmehr hat er bie Huntstadt burch ben ploplicen Beschluß überraftt, Die jahrliche Tobten: feier in Bantama, die freisich lettes Jahr ichon in den Februar fiel (G. 101) am 1. April zu halten. An biefem Oftermontag werben also ettiche Dubend armer Menfchen geschlachtet; und wir find teine Biertelftunde bavon entfernt, und konnen nichtsthun! Fast jeber Afanteer fuhlts, wie wenig biese Opfer Gott gefallen, teiner aber magt en, feine Heberzeugung anszufprechen. Und boch menn der König heute verkündigte, daß niemand außet Märdern getöbtet werden burfe, wie murbe bas ganze Land in Jubel ausbrechen! Er felbst aber burfte fich bann weniger ficher auf seinem Throne fühlen, benn welche Macht liegt in der Befugniß, für das kleinste Bergeben jeden Häuptling ::enthaupten hit laffen! So hieß es einmal, einer seiner Großen habe geäußert, bet Rouig fpende zu viel Golb für feine Weiber; Die Soche murbe unterfucht und ber Mann verlor ben Ropf. Wenn alfo teine bobere Macht über ihn tommt, wird ber Monarch biese uralte Sitte sicherlich aufrechterhalten.

Ein plötlicher Larm! Ein Haufe rothbemalter Bursche fturzt in den Hof und ruft mir zu: "Wo ist er? er hat sich hieher gestüchtet." Es sollte ein Flüchtling sein, dessen sie sich bemächtigen müßten, und schmeichelnd fügten sie Demerkung bei: "Ihr Weißen sagt ja immer die Wahrheit." Wie sie aber ins Zimmer der Amme einbrechen wollten, besahl ich ihnen, den Hof zu verlassen, da sie ja des Königs Berbot kennen mussen, hier nach irgend jemand zu suchen. Sie zogen sich zurud, boch nicht ohne ihre Bitte zu wiederholen. In biesem Augenblick riesen Andere brausen: "Da ist er!" und schleppten den Michtling im Triumph davon. Es gereichte zu unserer Beruhigung, zu versnehmen, daß er doch nicht sür die Bantamaseier bestimmt, auch nicht mit Tosbesstrase bedroht sei. Schon vor sieden Wonaten seinem Weister entlausen, war er heute, als er eben auf dem Warkt Bananen verkauste, erkannt und versolgt worden. Augenscheinlich wollte er zu uns sliehen, versehlte aber in der Eile den rechten Eingang.

Eine fröhliche Botschaft vom Prinzen, ber noch immer in Fomana sestgehalten wird, gab uns am 2. April Gelegenheit, bas prächtige Amanghyia
zu besuchen. Unerwarteter Beise wird uns nemlich die Antunft von 11 Kisten
berichtet, um beren Herschaffung wir Bosommuru bitten mußten. Der König
schlief gerade; seinen Hosstaat aber hat er diesmal in viel besseren Häusern untergebracht, als bisher üblich war. Sonst wurden jedes Jahr nur temporäre Hütten für die Begleiter des Königs ausgeschlagen; jeht sehen wir eine geschmackvoll und dauerhaft gedaute Ansiedlung entstehen, wie sie zu der prächtig
gelegenen Billa des Königs paßt (dies sind die "neuen Dörser" S. 136).

Ehe noch die Riften selbst ankamen, trat Robert Kwansa herein (5. April) und brachte nicht blos liebe Briefe aus ber Heimat (barum hatte ihn ber Bring nicht abgeschickt), sonbern auch was und so noth that - Gelb! 20 Ungen Golbstaub, undecimirt, in die Hand überreicht; wie bankbar find wir boch ben Brübern, baf fie fich so beeilen, uns bas Nöthige zu schicken, : ebe bie Uebergabe Elminas an bie Englanber eintritt und vielleicht jum Bruch mit Afante treibt! - Der Bring aber, unterwegs jum Barten angewiesen, fühlt fich von seinen Landsleuten für Narren gehalten und mahrhaft schmählich behandelt; -tein Gegengeschent, teinen Unterhalt, feine Schulbenzahlung, teinen koniglichen Boten, um bie Reise über ben Pra fortzuseten, nichts tann er vom König erlangen und muß mittlerweile all sein Gefolge selbst verköftigen. Um 11. Upril kehrte ber König mit seinem Hof von Amanghpia zurück — wir mußten na= turlich bem Empfang anwohnen - worauf bann ber Ronigsbote endlich abgesenbet wurde, ben Prinzen an die Rufte zu begleiten. Ebenso werden auch wir mit ben Kisten hingehalten; man spart bie Bersprechungen nicht, zögert aber und schickt fie nur nach und nach, die lette tam erft am 3. Mai an. Und nach allen Geschenken, die wir dem Bosommyru und Sr. Majestät ge= macht, verlangt er noch weitere Zeuge "zu taufen. "Wir lehnten bie Zumuthung ab, ba wir Alles zu Kleibern für uns felbst brauchten; er forberte aber fie hartnädig, bag wir ihm enblich ein Stud "fcentten." Nichts gibt es uns mehr zu fühlen, daß wir immer noch Gefangene find, als folche Berhandlungen, die stets vor vielen Zeugen abgemacht werben.

In der Frühe bes 15. Aprils (gegen 3 Uhr) wedte uns ein Ers beben, das 12—15 Sekunden lang unsere Betten und das ganze Haus tüchtigschüttelte. Es war stärker als dassenige, welches ich im Mai 64 in Christiansborg erlebt hatte. Bor einigen Jahren kam auch ein Erdbeben hier vor, da dann alsbald Menschen geschlachtet wurden, die bosen Selster zu verschnen; Brinz A. schried damals dem Könige von der Küste aus, wie solche Naturereignisse auch am Weeresuser vorkommen, und was ihr Grund sei. Heute hört man nicht viel darüber reden, auch verlautet nichts von Menschenopsern. Es scheint aber, daß die Asante Sitte, am Donnerstag sich aller Feldarbeit zu enthalten, ihren Ursprung in einem großen Erdbeben hat, das an einem Donnerstag statsfand.

Mittlerweile gebeiht unser Kindlein so trefflich, daß es mit 7 Monaten bereits vor einem Stuhle stehen kann und das Bedürfniß, ein Kindsmädchen sur dasselbe zu haben, sich anmelbet. Denn die Amme hat mit ihrem tleinen Kwame, der auch recht träftig ist, vollauf zu thun. Wenn Rosa vor ihrem Spielzeug sitend so ganz vergnügt zu plappern anfängt, fühlen wir, welch ein Kleinod wir in dieser Abgeschlossenheit an unserem Tochterlein haben. Wir sprachen mit Bosommuru über den Gedanken, ein Mädchen zu kaufen, da die Kleine der Mutter zu schwer werde. Er hatte einige Bedenken, (vielleicht weil er fühlte, daß es des Königs Pflicht wäre, uns mit Okenstdoten zu versehen); am 11. Mai aber kam die Sache zum Abschluß, indem wir 34 Doll. für ein 13-jähriges Mädchen aus Kluta zahlten. Die Summe ist ziemslich hoch, doch scheint diese Abjoa für eine Kindsmagd wirklich zu passen.

Briefe vom Abministrator Uffher und Hrn. Forfon, welche uns am 16. April von ben beiben Bosommuru jum Ueberfeten gebracht murben, ließen uns wieber einen Blid in die Sachlage werfen. Br. U. erwartete, bag Pring Anfas Sendung jur Herstellung bes Friedens beitragen und jest - nach Abu Bofos Rudtehr — unfere Freilaffung burchgeben werbe. Auch nach Uebernahme von Elmina werbe bie engliche Regierung forgen, bag ber Ronig bie von Holland alljährlich bezahlte Summe erhalte, nicht als Tribut, sondern als Bas die Stlaven betreffe, die aus Afante nach Capecoaft Freundesgeichent. flieben, fo tonnen bie britifchen Beborben nach ihren Gefeten biefelben nicht jurudichiden; alfo moge ber Ronig am Bra einen Auffeber anftellen, welcher biefelben gurudhalte. Bon Atfampong (S. 129) ftand nichts geschrieben, boch scheinen bie Beborben willig, ihn von Capecoaft (wohin er wohl transportirt wurde) hieher jurudzuschiden; munichenswerther murben wir es finden, wenn ber Mann bis zu unserer Freilassung an ber Rufte festgehalten murbe. -Berr Forfon bittet ben Ronig, bag er boch feine Leute gurudgeben laffe; vor acht Monaten hatte er fie mit Gefchenten für Ge. Majeftat bergefchidt

und noch bärfen sie Kumase nicht verlassen! ! Hosfentlich sieht nun die Kolonialregiewung, mit welchen eingebildeten, väcksichtslosen Macht sie zu thun hat. Nach allen Bemühungen und Ausgeben behufs Ricksehung so vieler Asante Gesangenen aus dem gangen Percich des Protekvats — nicht die mindeste Geneigtheit zu Gegenhiensten!

Diese Uebergabe von Elmina wurmt gewaltig im Palast. Dazu kommt noch eine neue Alage. Asantser sallen mit Leuten von Usen in Zank gerathen seine Beine wegen irgend ziner Gelbschuld; bei bieser Gelegenheit haben lettere einen Kra (Königsseele) geschlagen, was hier für eine, söbtliche Berleibigung gilt.

Auch wir erfahren, wie tief gewurzelt ber Diebsinn bei ben Manteern ift. Ich hatte fleißig an ber Plantage gearbeitet und über 80 Jampfetlinge gestedt. Um 22, April aber entbedte ich, bag 35 berfelben ausgegraben Wir waren barauf gefaßt, jur Beit ber Ernte bestohlen zu werben, haber bann geforgt werben follte, bag jemand braugen fchlafe; aber biefe Frechheit trauten wir bem Bolle nicht zu. Bom Ronig ift leicht zu erzielen, baß er mit Gonglodlag verfünden läßt. Niemand burfe unfer Stud Land auch nur betreten. Aber wie wenn es boch geschieht? Der König sieht bie Mangos, bie im Missionshof machsen, als sein Eigenthum an und munschte schon, bag wir sie beffer bewachen. Aber wie konnen wir die Rachtdiebstähle verhuten? wie auch nur die Diebe angeben, wenn fie Gefahr laufen, zur Strafe enthauptet zu werden? — Einen gesetten Mann, Kwału, ber eine rechte Hilfe für die Plantage ift, haben wir mit 221/2 Doll, seinem Herrn abgetauft. Er ift von einem Dorfe bei Ahubome und fpricht noch tein Afante, wird es vielleicht auch nie recht lernen. Der arme Mensch war außer sich por Freude, und zeigt fich mahrhaft bankbar; wie fcon mare es, wenn wir ihn einmal in fein Land gurudbringen tonnten! Dagegen ben anbern Rwatu ben Jungling (S.136) mußten wir, fo fcwer es ihm und uns fiel (3. Juni) auf ben Bunfch bes Königs seinem schlimmen herrn Rwaft Domfe gurudgeben. Wir waren aber stets mit ihm so zufrieden, daß wir uns allerlei Mithseligkeiten unterzogen, um ihn zulest (13. Juli) boch noch feinem Meister abzutaufen - um 421/2 Dollar.

Wie kann man aber je erwarten, daß das Stehlen und Betrügen in einem Kande sich verwindere, wo mit der Menschenwaare so empörend geschaltet wird wie hier? Bor 14 Tagen ließ der König dem Häuptling von Wussus ust utra sagen, er solle ihm alle seine junge Mannschaft bereit halten, sie habe etwas für ihn "zu holen." Bald waren gegen 400 Wusutraer beisammen, die sich mit einem Mante Obersten nordwärts auf den Weg mochten. Roch weiß niemand, wohin ste gegangen sind, ob sie verkauft werden, oder was man mit

thnen im Sinne hat. Heute nun (I. Mai) läßt ber Addige alle tebigen Busutra Beiber risen und sagt, er werbe thnen Arbeit geben. Sie werben wohl auch verkauft! Und das nachdem man dem Bolllein, die sich freiwillig an Mante angeschlossen hat (S. 24 f.), noch vor wenigen Lägen versprochen hatte, es in sein Land zurücksten! D wie schwer ist es boch, eine wirme Liebe gegen solch eine Nation zu begenz und was Konnen meine armen Worte naten, wenn sie nicht aus der Fülle des Herzens kommen?

Wenn das Aba e (wie am 5. Mai) auf den Sonntag fällt, halten wir für räthlich, wegen der Aufregung und des allgemeinen Trinkens (da der König sehr viel Rum verschenkt) die Straßenpredigt ausfallen zu lassen. Am 12. aber sand ich die Zuhörerschaft besonders ausmerksam, da ich über das theuerwerthe Wort 1 Tim. 1, 15 predigte; auch zwei jüngere Söhne des Königs waren anwesend. — Später, da sich die Zahl der Zuhörer an der Mündung unserer Straße etwas verminderte, nahmen wir uns die Freiheit, unter den prächtigen Bäumen an der Bantama-Straße uns aufzustellen (das erstemal am 2. Juni), wa wir über 400 Zuhörer hatten, die mit Interesse der Botschaft lauschten: "Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben."

Im Mai besuchte mich auch ein Häuptling, Alra Funuma, mit seinen beiben Söhnen. Er war sammt diesen im Jahr 1864 gefangen genommen morden, als er im Protektorat Schase kausen wollte, trok der Ariegserklärung. Danials wurde er nach Akupenn gebracht und wohnte lange in Abiriw. Seine Söhne wollten mich kennen; sie seine sehr oft nach Date zu David Asante gegangen. Durch die, Bemühungen des Grunerneurs wurde auch er freigegeben und über Capecosst unch Kunnase zurückgeschickt; etliche seiner Staven waren wetter verkauft worden, so daß es auch dem Gouverneur nicht gelingen wollte, sie auszusinden. Wie verschieden ist doch daß Versahren der beiben Regierungen!

Wieber ein Rechtsfall! Ein Mann außerte' im Sespräch: Die Stadt M ampong sei am Zerfallen. Mamponger hören das und machen ein großes Balawer daraus; der Mensch läugnet das Wort gesprochen zu haben; sogleich solgt ber Königseid. Am 19. Mai mirkte er das Odun-Wasser trinken und konnte es nicht erbrechen. Also wurde er schuldig besunden und unter Hohnzelächter — an mir vorbei — über den Marktplatz gesührt. Er wurde bei der nächsten Costime geopsert. — Dann stirbt eines der Weiber von Mensa, des Königs Bruder; der König will seine Theilnahme bezeugen und läßt (30. Mai) unter der wilden Musik der Hörner gegen 12 Schlachtopfer der Verstorbenen nachschien. Da frag ich mich immer wieder: was sind doch wir, daß wir gegen dieses kolossale Bollwert Satans die Schleuber ergreisen?

und mir ift manchmal, als hore ich fein, spottisches Lachen. Aber wir saen auf Hoffnung, und Gott bemahre bie ausgestreuten Körnlein!

Ein Brief von Bring An fa gab uns am 4. Juni mancherlei zu benten. Er ichiete uns ein Rifte mit allerhand von uns bestellten Rleinigkeiten, und melbete, wie ber Governor in Chief (Pope Denneffp, ein jum Ratholigismus übergetretener Protestant) gegenwärtig in Elm ing weile und wegen ber Uebernahme biefes Plates alle anderen Beschäfte bei Seite laffe, also auch bes Königs Brief noch nicht beantwortet habe. Der Bring scheint niebergegeschlagen; er bebauert, bag Reulinge, welche bas Land nicht tennen, von erfahrenen Gingebornen teinen Rath annehmen wollen. Se. Ert. Berr Bennesin proclamire bereits, bag ber Weg an die Rufte beraus für jeben Daraus betommt man ben Eindrud, als fei ber Asanteer offen stehe! Bring fo ziemlich bei Seite gefest. Auch verlautet, bag Atjampong von ben Hollanbern, nach Awantiabo geschickt, also nicht mehr in Gewahrsam gehalten werbe und man ihn hier in einem Monat guruderwartet. gerabe, mas wir icon lange befürchtet haben; benn wie wird biefer ftolze, graufame Mann feinem Sag gegen bie Europäer hier bie Bugel ichiegen laffen und ben Leuten ben Ropf perbreben! Auch ber boppelzungige Afirifa mit feinen Freunden wird vom Bra zurückerwartet; der Mann, der vot allen dem König gerathen hat, auf bem Lofegelb zu bestehen. Doch wie ber herr will; er macht alles mohl! - Br. Blange foll mit Geschenken beiber Rolonialregie rungen bereits unterwegs fein. Darunter befinde fich ein riefiger Spiegel, beffen Transport besondere Schwierigkeiten mache, baber ber König gebeten wurde, ben Pfab burch ben Urwald etwas zu lichten, bamit ber Spiegel unbeschäbigt anlange. Herr Blange kommt also wohl ohne jegliche Verwendung für uns. und wir haben allein auf ben Beren ju ichauen; Er wird uns frei machen, mann und mie Er mill.

Heute (12. Juni) sind es brei Jahre, daß wir gefangen wurden. Hätten wir damals geglaubt, wenn uns jemand gesagt hätte, wir mürden diese brei laugen Jahre aushalten? Und wann sollen wir frei werden, in drei Monaten? in drei Jahren? Der Herr weiß es. Ihm wollen wir vertrauen und nicht Menschen, denn was ist aus allen unsern Plänen und Muthmaßungen geworden? Er schenke uns Geduld und ein Herz voll ausopfernder Liebe zu bem armen Asante, daß wir nur eines suchen, Ihn zu verherrlichen!

Je finsterer bie Aussichten werben, besto mehr bewegt mich ber Gebanke, für die Asante Jugend etwas zu thun. Ich richte im Nebengebäude ein Bimmer her\*), das zu unsern Andachten und Gottesbieusten dienen soll; könnte

<sup>\*)</sup> R. war früher Baumeifter.

es nicht auch eine Schulftube werben? Zu welchen Hoffnungen versteige ich mich? Darf ichs? — Seit einigen Sommagen suche ich etsiche Kinder zusammenzubringen, benen ich biblische Bilder zeige, vom Heiland erzähle und einiges vorsinge. Gegen meine Erwartung kommen sie regelmäßig. Könnte ich sie nicht jeden Tag etwas lehren? Als ich mit ihnen darüber sprach, zeigten sie sich willig lesen zu lernen, ja erhoten sich, bei der Reparatur zu helsen; sie trugen Erde herbei und brachten allein das Gestechte sür die Seitenwände zu Stande. Eine hinterthüre soll auf die Straße hinaus gehen, so daß sie von dieser her gerade in die Schule eintreten können. Ich kann nicht sagen, wie mich diese Aussicht bewegt, so lächerlich sie mir oft erscheinen will, beim Blick auf die vergeblichen Bemühungen unserer Borgänger, Schulknaben zu bekommen.

Wenn das Straßengerebe wahr ist, so hat heute (14. Juni) die Königin Mutter den Schat bes verstorbenen Königs ihrem Schne ausgeliesert. Stirbt nämlich der Asante König, so ninmt die Mutter des Thronerben den königs. Schat in Verwahrung, dis ihr Sohn die nöthige Ersahrung gewonnen hat. Am 16. April war es fünf Jahre, daß Kwaku Dua starb; er hatte 33 Jahre regiert, ohne je in den Krieg zu ziehen, wie überhaupt kein anderer Feldzug unter ihm erwähnt wird, als der eigentlich kampslose am Pra (a. 1864). So hatte er denn mehr Gold gesammelt, als irgend einer seiner Vorgänger. Deute nun wurde dieses Geld auf einer großen Wage gewogen, welche vier starke Sklaven auf ihren Armen hielten. Aber nach Monaken noch (im Sept.) hieß es, die Aelkesten erlauben dem König noch nicht, diesen Schat anzugreisen.

Wie es ber Mörber von Anfang hier treibt, bavon erfuhren mir am 24. ein neues Beispiel. Das Grab ober bie Lagftatte bes letten Konigs hat fic etwas gesenkt; baber murben am Morgen brei Menschen geschlachtet, am Abend fünf vor bem Ronig enthauptet. Zweien murbe babei bas Berg berausgeriffen, wie bas leicht Solden geschieht, die Muth gezeigt, etwa por bem Durchftechen ihrer Bangen mit ben Brafo gerungen haben; ein foldes Berg wird geborrt, zu Bulver gestampft und von den Brafo und Dumso verschlungen, als probates Mittel gegen Anwandlungen von Furcht ober Schwäche. — Eine Frau, bie oft zu unferer Rotoo tam, baber wir fie gut tannten, ift auch unter ben Gemordeten. Und so wurden bei ber Tobtenfeier von Sabengs Mutter mehrere So to be Leute geschlachtet, Angehörige einer Dorfichaft (bei So) bie fich freiwillig unterworfen hatten, auf bas Berfprechen bin, baff ihnen tein Leib angethan werbe; fratt bessen hat man sie nach Kumase geschleppt und hier ein nochmaliges Berfprechen, fie gurudzuführen, gebrochen, indem man fie an bie verschiebenen Sauptlinge vertheilte. Bei fo himmelichreienden Gewaltthaten frage ich oft: wie groß boch bie Langmuth Gottes ift? tund wundere mich nebenher, bag ich boch Hunderten bas Beil in Christo ungehindert anbieten barf!

### 22. herrn Planges zweite Gefandtichaft.

#### (Just bis Sept. 1872,)

Es war ein schredlicher Regenmonat, dieser Juli, so daß wir fürchteten, bas eigentliche Missionshaus mit seinen durchweichten Mauern stürze nächstens miammen. Alles ledt; und da so viele Dampan gebaut werden, läßt sich das Demere Rohr zum Dachstüten nicht mehr auftreiben. Wir wagten zuseht die Bitte an den König, die Küche wenigstens mit Gras deden zu dürsen. In den 40er Jahren war den Wessleyanern dieses Gesuch abgeschlagen worden, weil in Kumase überhaupt tein Grasdach erlaudt ist. Uns ließ heute (15. Juli) der König sagen: ihr könnts ihnn, wenn ihr wollt! Für uns ein höchst werthvolles Vorrecht, aus welchen Grund es uns immer eingeräumt sein mag.

Dies ist zugleich der Tag, da Hr. Plange mit seiner Frau auf dem Mpramaso\*) Blat feierlich empfangen, dabei freilich auch gründlich durchnäßt wurde. Er hat eine entsetliche Reise von 2½ Monaten hinter sich, auf der ihm das Geld ausgieng und er selbst, wie seine Leute, fast Hungers stard. Wir hatten ihm schon vorgestern Palmwein entgegengeschickt. Er bringt sehr viele Kisten mit, daher der habgierige Oposu ihn durchaus ins Quartier nehmen wollte; erst als der König entschied, der Gesandte solle ins Missions-haus, ließ dieser Pharisäer knurrend seine Beute sahren. Uns brackte der Gesandte Briese, die uns tief bewegten, und Geschente besonders sür Frau und Kind von undekannten Bernersreunden. Wir schweigten wieder einmal in Geimatsgefählen.

Gesandt aber ist Hr. Plange von beiben Regierungen, von ber englischen wie von ber nieberländischen. Hr. Pope Hennesty läßt ben Kinig wissen, wie Elmina nun britischer Boben geworden sei, stellt ihm aber nicht blos das dissherige Jahresgeschent, sondern ein ver dop peltes in Aussicht, um ja den Frieden zu sichern; et hofft zugleich, derselbe werde uns unschuldige Leute unverweilt zurückschieden. Der niederländische Gouverneur Ferguson ists, der mit der Nachricht vom Aushören der disherigen Berbindung auch den großen Spiegel, Generalshut und Degen sendet. Er geht dann auf Aljamp on gs Characteristit über, und beschreibt denselben als einen frechen Menschen, der sich im fremden Lande so ausgestährt habe, das ein Asante König, dem von einem Sastu Aehnstiches widersahren wäre, nur auf Enthauptung hätte erkennen können (S. 121). Aus Rücksicht auf die alte Freundschaft der Regierzungen habe er denselben nur nach Asini sühren lassen, von wo er ja seinen

<sup>\*)</sup> Prama (im Plural mprama) ein gefegter Plat, Mpramaso ein seiflich ber Straße gelegenes Biered.

Beg nach Kumase zurücksinden könne. Der König möge ihm vergeben, wie es der Gouverneur gethan habe. Rührend war uns, daß der niederländische Commandant de Haes, welcher mit der Fregatte Wassenaer vor Elmina liegt, sich in einem besonderen Briefe für uns verwandte, Geschenke von seinem König übersandte und als in dessen Ramen um unsere Freilassung bat.

Die eigentliche Antwort Hrn. Pope Hennessy's auf bes Königs Brief war ben Asante Boten Kotiko und Asirisa unvertraut. Darin versteht sich jener zu einem Lösegelb von 1000 Pfb. St., aber keinen Pfennig weiter! Lasse ber König uns ziehen, so werbe ihm biese Summe am Pra ausbezahlt. Münblich aber soll, wie es scheint, ber Gesandte bem König versichern: weil wir dir trauen können, wie du uns, so kannst du auch das Gelb in Kumase haben, wenn du das vorziehst. Hr. Plange hofft, der König werde über das verboppelte Jahresgeschenk so ersteut sein, daß er es jedem Lösegelb vorziehen werde. Wir aber hoffen nichts mehr, durfen nichts von Menschen hoffen; unsere Hilse kommt von Ihm allein. Nur sühlen wir, daß eine Krisis bevorsteht. (Bgl. Anhang V.)

Der ernften Berhandlung gieng ein Königsicherz voraus. Wir wurden (16. Juli) ploplich mit Frau Plange in ben Balaft gerufen, bamit ber Ronig und und befonders R o 8 ch en feinen Weibern zeige. Rach langem Warten führte man uns in ben innern Hof, ba ber König faß, umgeben vou Meinen Rnaben und ihm gegenüber "bie erfte Fran" mit Golb belaben, mitten unter 30 Königsweibern. Die letteren freuten fich alle, uns einmal recht betrachten ju tonnen. Doch mar Rosli bie Hauptperson. "Db sie benn nicht laufen konne?" fragte ber Ronig. Roloo, die fie auf ben Armen trug, fette fie ab und hielt fie unter ben Armen. Strads lief fie auf ben Ronig los, ju feinem und Jebermanns Ergöben. Der Ronig ergriff ihre Banbe, jog fie zwischen feine Kniee und spielte mit ihr. Rosli, Die fich noch nicht als Gefangene fühlte, tonnte ihr Auge von ben Sanbalen nicht abwenben; hatte man fie machen laffen, so hatte fie fich nur mit biefen beschäftigt. Weniger gefiel mir, bag ber Ronig noch einmal von beiben Frauen gegrüßt fein wollte, bie meine nöthigte, ben Sut abzunehmen, um bie beiberfeitigen Saare ju vergleichen, und noch weitere Bergleichungen mit einer weißen Abino anstellte. Aber find wir nicht Gefangene?

Dem Empfang ber Herren Kotiko, Afirifa 2c. wohnten wir (22. Juli) ohne K. bei, ber am Fieber barnieber liegt. Da stand nun auch Opoku, jener Reffe Abu Bosoß, ben bieser im Juli 1869 ben Kroboern als Bürge für unsere balbige Besteiung übergeben hatte! (Bgl. S. 123.) Auch traten etwa vierzig Solbaten auf, ein kleiner Theil jener Truppen, die Aksampong nach Elmina mitgenommen hatte. — Bon ber entgegengesetzten

Seite aber nabte eine lange Brocession mit einem Beschent an Rum, Schafen und Ochsen, von 2) a w Bo a t j e, einem Sohn bes verftorbenen Konigs, ber bem jetigen seinen Dant bezeugen wollte für bie Lieferung fo mancher Schlachtopfer behufs ber Tobtenfeier von Mutter und Bruber, beibe icon vor mehreren Jahren verschieben! Wir sollten noch mehr seben und borent Boatje tam hinter bem Geschent mit einer Abtheilung rothbemalter Krieger, Die wohl eine Biertelftunde lang im Rreise ftebend vor bem Ronig schossen; ihnen folgten bie verwandten Weiber, um fich gleichfalls zu bebanten. Nun mußte auch ber König sein Geschent geben. Es bestand in Gold, allerhand Schmud, Rleibung, Ropftiffen 2c. und wurde in brei Abtheilungen vorgetragen. An der Spite einer jeben schritt ein Konigsbote einher, ber por jebem Sauptling laut ausrief, mas Alles ber Konig für bas Tobtenfest hergebe: so und so viel Golb. Schmud von bem und bem Werth, 2-3 Kleiber, 1-2 Schafe, endlich so viel akjere, b. h. menschliche Schlachtopfer. Und taum maren bie Seichenke vorgezeigt, als plötlich eine Anzahl wilber odumfo, von einer blutburftigen Schaar gefolgt, in Tigersprungen nach ber nachften Strafe eilte. Eine zweite und eine britte Banbe fturzten ihnen nach. Sie follten bie brei auserlesenen Schlachtopfer herführen, bie vielleicht icon feit Bochen, bie Sand im Blod ober bie Fufe in Gifen. amischen Leben und Tob schwebten und sicherlich bie Bebeutung bes Schießens an biesem Tage verstanben.

Schon nach zehn Minuten kam ber erste Hause zurück, und zwar in größter Aufregung, mährend einer ber' hohen Bersammlung ein großes Wesser zeigte. Der arme Mensch bem es diesmal galt, hatte sich irgendwoher ein Wesser verschafft und den Dumso, der ihm zusprang, damit am Kopf verwundete; das konnte nicht verhindern, daß ihm doch die Wasse eines andern durch die Wangen suhr und er gebunden hergebracht wurde. Wehe, aber dem, welcher dem Armen ein Wesser verschaffte! sein Kopf wird auch fallen. Unter Begleitung der Todestrommel eilt nun die Schaar abseits, Neugierige ihnen nach — bald hört man die drei Schläge: hau ab, hau ab, hau ab! und ein dumpfes Signal verkündigt, daß der Kopf ab ist. Ebenso beim zweiten und britten Opser. Unter Jubelrusen und Musit kehrt die Bande zurück, und setz sich wieder neben Se. Majestät.

Es murbe Nacht. Daher mußte jeber sich aufmachen und die Neuangekommenen begrüßen. Auch wir schritten zu ihnen hin und kamen — unverssehens — am blutgebrängten Boben vorbei, auf bem zehn Rümpse lagen, die Hände auf den Rücken gebunden. Wir hatten nicht geahnt, daß in solcher Rähe geopsert worden war. Ein Krieger stand eben vor einer der Leichen und bestrich sehr kaltblütig seinen Fetisch mit dem Blute des letzten Opsers. Schon viel hatten wir in Kumase gesehen und unsere Augen und Herzen an

mancherlei Reues gewöhnt. Heute aber warb mirs zu viel; lachend und scherzend umstanden die Asanteer die Blutstätte, während ich heimeilte, zum Herrn zu seufzen für das arme Bolk. Doch nein! den König müssen wir noch vorbeiziehen sehen. Bon Fackeln umgeben kam er in seinem Korb, dessen Rand von einem Dutend goldbedeckter Schwerter geschmückt ist. Er sah und, lächelte etwas verlegen, wie er die Hand zum Gruß erhob, und sichen ernste Sedanken niederzukämpfen. Aber wann wird die Christenheit drein sehen und diesem armen Bolke zu Hilse eilen!

Wochen vergeben und Berr Blange wird nicht vorgelaben, auch mit teinem Geschenke bebacht. Man fagt, bas Rototo (ber Gebeimerath \*) habe bem Konig vorgeworfen, er spenbe ju viel Golb für bie Fremben. Doch wie man hier Ueberraschungen liebt, murbe er am 29. Juli plotlich in ben Palaft gerufen, und wir mit ihm. Im Borhof trafen wir Afirifa, Kotito und bie Anbern, mas vermuthen ließ, baß fie auch ihrer Botichaften fich zu entlebigen MIS baber Berr Blange aufgeforbert murbe, feine Briefe gu lefen, machte er geltend, daß er vor Afirifa in ber Hauptstadt angelangt sei und feine Aufgabe mit ber bes lettern unverworren bleiben muffe: Affrifa murbe barauf in ben Borhof geschickt. Plange begann zu lefen; aber bie Bemerkungen bes Nieberlanbischen Souverneurs über Atjampongs unverantwortliche Aufführung ichnitten fo tief ein, bag wir von ber Seite herrn Planges ans andere Enbe bes hofes gewiesen wurden. Wie bie Abtretung Elminas mit bem Ausbrud Ronig Wilhelm III. "überträgt feine Rechte und Besitzungen auf ber Goldfufte an Ihre Majeftat bie Konigin" 2c. bezeichnet murbe, fuhr ber Linguist Nantschi auf: "ber Ronig von Holland ift also ber Satte ber Ronigin Biktoria; wie kommts, daß er ben eigenen Besit an seine Frau verkauft?" Der Botschafter gieng auf biefen Ginwurf nicht ein, sonbern fuhr fort, seine Briefe zu lefen und in feinem Fante Dialect zu erklaren. Gine Frage bes Königs lautete: "Haben bie Häuptlinge ber Stämme in und um Elmina ihre volle Zuftimmung zu biefer Abtretung gegeben." Die Antwort erklärte, bag ber Ronig von Elmina bie britische Flagge angenommen und unter fieben Freubeschüffen bas englischen Geschent an Rum zc. empfangen habe. Untunbigung eines 3 a hre s g e f chen tes von 48 Ungen ftatt bisheriger 24 war übrigens für Jebermann eine liebliche Ueberraschung. schloß mit der bedeutungslosen Phrase: er munsche mit den Weißen im Frieden ju leben und hoffe ihren Gefandten mit guter Botichaft gurudzuschiden.

Inbessen scheint ber König burch Erhöhung seiner eigenen Freunde seine Stellung verftarten ju wollen. Er hat sechs hauptlingen, Bosommuru I. und

<sup>\*)</sup> Einmal auch Ropoto geschrieben.

B. Owira, Sabeng, Nyamebusei 2c., Mannern, die bisher nur seine Kammerer waren, ben Tragkorb und großen Sonnenschirm gegeben. Die solchermaßen mit dem höchsten Rang Bekleibeten dankten dem König (5. August) in großer Bersammlung auf der Elmina Straße; ein jeder der neuen Herrn bestrebte sich seine Größe und Macht, seinen Schmuck und Reichthum im schönsten Lichte zu zeigen, während ihre Gefolge so kriegerisch als möglich tanzten undschrieen, und ihre Truppen in stundenlangem Gewehrseuer einander durch die Stärke des Knalls zu übertreffen suchten.

Erinnerte schon bieses Borgehen start an bas Kriegslager, so kamen bazu noch andere unerklärliche Bewegungen der Großen. So wurde am gleichen Abend der Fürst von Kokofu eines Empfangs gewürdigt, bei welchem er dem König 76 Pulversässer als Geschenk überreichte. Auch der Fürst von Bekwae ist eingetrossen; zudem dürsen diese Herren die Stadt nicht verlassen, dis das Jamssest geseiert wird, was ungewöhnlich früh der Fall sein soll.

— Das Geschenk sür Hr. Plange ist endlich auch angerückt, (8. August) aber äußerst ärmlich ausgesallen. Der König gab ihm 2 magere Schafe, 15 kleine Bananentrauben, dazu 36 Doll. und seiner Frau 9 Dollar. Ist das vielleicht eine kluge Borsicht des Monarchen, weil er doch dei der Entlassung des Gesandten sich wird stärker anstrengen müssen, zumal wenn er uns mitentläßt? Insgeheim ließ nämlich der König den Prinzen Ansa wissen, d i e s. m a lasse er uns mit dem Gesandten ziehen. Wir halten aber nichts darauf.

Hang e suchte in einer weiteren Unterredung, der doch der ganze Rath anwohnte (17. August) dem König noch weiteres Licht aufzusteden: einmal daß er sich nicht darüber täusche, daß im Fall wir diesmal nicht freigeslassen werden, die Wegsperre sicherlich eintrete; dann, daß 1000 Pfd. St. die höchste Loskausssumme bleiben müsse, salls sie nicht im Blid auf die beschränkten Mittel der Basler Mission noch weiter ermäßigt werde. Das Gespräch wurde Nachmittags als ein vertrauliches fortgesetzt, dei welcher Gelegenheit der König fallen ließ, er werde den Souverneur bitten, M i s i on a re zu schicken, "die Gott andeten und das Missionshaus repariren." Wohl mag ihm neden dem Schmud der Stadt durch ein stattliches Gedäude, auch ein gewisser Segen vorschweden, der von den Christen ausgeht, seis nun mehr ein irdischer wie auch ein Heibe ihn berechnen kann, oder ein geheimnisvoller, dabei Aberglauben mit unterläuft.

Wir ists eine suße Freude, daß die kleine Schule noch immer besteht und ich daran frohe Hoffnungen für die Zukunft Asantes knüpsen dars. Wir beten viel um ihre Erhaltung, denn dem Feind muß sie trot ihrer Kleinheit ein Dorn im Auge sein. Die 10—13 Knaben kommen ziemlich regelmäßig, auf eine Stunde des Tags, und manche beeisern sich die Buchstaden zu er=

lernen. Singen aber ist ihnen bas Liebste, und bie zwei Lieber "Großer Immanuel" und "O bu fröhliche" gehen schon recht erträglich. Natürlich sind es wilbe Knaben, gewöhnt, sich den ganzen Tag auf dem Marktplatz zu tummeln; also zanken sie sich leicht schon auf dem Wege, der oder jener blieb auch aus, weil ein Anderer ihn geschimpst hatte; am Ansang war ihr Singen ein schreckliches Seheul — kurz man muß nach allen Seiten hin Geduld mit ihnen haben. Aber ist es nicht auch eine außerordentliche Inabe, daß wir so gesund bleiben und etwas arbeiten können? Wie froh war ich doch, als (20. Aug.) Joseph eintras, mit Waaren von der Küste, um damit zu handeln; von ihm bekam ich sechs Schiefertaseln und 12 Griffel, welche die Schüler nicht wenig erfreuten. \*)

Was nun die Errichtung einer Missonsstation hier betrifft, so hielte ich bazu unsern David Asante für den tauglichsten, und erdiete mich gerne, im Fall unserer Befreiung ihn hierher zu begleiten. Ich hatte (28. August) Beranlassung, dies auch dem Könige zu sagen. Denn da an diesem Tage Asirssa Botschaft im Palast verhandelt wurde — sie brehte sich hauptsächlich um unsere Befreiung und schloß das Geschent eines großen Goldrings vom Gouverneur ein — zeigte sich der König so wohlgeneigt, daß ich ihm die Fragen unserer Committee wegen Stationirung von Missonaren in Kumase alle vorlegte. Der König betheuerte: "Das eben wünsche ich; es sollten Missonare hier sein und ich würde ihnen meine eigenen Söhne in die Schule schiefen. Da ich nun fortsuhr, meine Gedanken vorzulegen, — wie ich sett brei Jahren unter ihnen wohne, sie liebe und Riemand hasse, auch bereit sei, zurüczukehren, salls meine Aeltesten mich schieden wollen — erwiederte er: "Ja, jeht sprichst du süße Worte, aber dist du einmal an der Küste, so wirst du alles vergessen haben." Alsbald trat ich ihm näher und sagte: "Ich bin

<sup>\*)</sup> R. schreibt in dieser Zeit einmal nach Christiansborg: "Ich muß zu R's Schreiben noch einige Ergänzungen wagen, weil der liebe Bruder mir allzu demitthig von unserem (d. h. seinem) Werke zu sprechen scheint. Wir haben eine unregelmäßige Zuhörerschaft, die selten weniger als 300 Köpfe zählt, zur Hälfte Männer und Jünglinge. Wir haben seinen 10—15 Schüler, keine Stavenkinder, sondern angesehene Asante Söhne, die man freilich oft rusen lassen muß, wenn sie auf dem Markt oder der Straße herumwildern; aber sie kommen. Soen höre ich von meinem Zimmer aus, wie gut sie schon das Lob unseres großen Immanuels singen nach der Melodie God savo the king. Dann haben wir eine kleine Kapelle aus den Kuinen eines Hauses hergerichtet, worin Schule und Gottesdienst gehalten werden. Das wichtigste ist aber wohl, die Asanteer kennen uns und fangen an, uns Zutrauen zu zeigen, so daß wir sagen können, wir haben Fuß gesaßt in der Bresche; und sie, die Asanteer haben uns so zu sagen erzogen. Wie schade, wenn alles hier Gethane mit unserem Weggeben verhallt und vergessen wäre!"

ein Missionar und lüge nicht. Wieder zu kommen, ist mein sester Entschluß. Wollen aber meine Meltesten mich nicht senden, so muß ich davon abstehen. Schicken sie mich, so komme ich mit Freuden." Darauf der König: "Gut, kommst du oder dein Bruder, so übergebe ich euch meinen Sohn, zur Erziehung und werde selbst von Zeit zu Zeit das Missionshaus besuchen." Einige Häuptlinge, wie Apea, sügten dei: Auch wir werden unsere Söhne zur Schuleschicken. — Noch aber bleibt die endgültige Entscheidung auf den Tag ausgessetzt, da auch Abu Boso zugegen sein werde.

Das biesjährige Jamsfeft tann mit Benigem abgethan werben. Am Begrüßungstage (24. August) trieb uns ein ftarter Regen balb nach Saufe. Der große Sonntag (25.) wurde uns natürlich läftig, schon weil bie Strafenprebigt ausfallen mußte; boch beschränkten wir uns auf bas unerläglichfte Mag von Theilnahme. Der hingerichtete Miffethater mar biesmal ein ber Blutichanbe überwiesener Fetischpriefter, mit beffen Ropf ein greifer Doumfo uns vergebens zu erschreden suchte. Der Ronig tangte auch wieber por uns, boch nicht mit Schwert und Flinte, sonbern mit einem feibenen Tuchlein in ber Hand, das vielleicht seine Friedensliebe andeuten soll. Diesmal mar er wenigstens nuchtern, mitten unter bem unfaglichen Saufen, und ichieb von uns mit warmem Banbebrud. - Der erfte Besprengungs: und Reinigungstag fiel auf Freitag ben 30. Aug., nachbem ich Tags juvor wieber an Rumpfen von Enthaupteten vorbei gefommen war, bie man mubfam am Seile ichleppte, um fie in bas ichauerliche Moberloch Apetesini (bebeutet Aasgeier-refte!) zu werfen, wo die Gebeine von Taufenben übereinanberliegen. Reinigungstage (17. Sept.) entzogen wir uns ber zu Ehren bes Schutsfetisches Bosommuru vorgenommenen Ceremonie, indem wir uns auf unfere Plantage begaben. Denn mittlerweile hat fich unfer Horizont wieber fehr verbunkelt, ja es hat auch schon geblist und gebonnert.

Am 2. Sept. war nämlich Hoher Kath, bem die Fürsten von Dwasben, Mampong, Bekwee, anwohnten, mährend der schwerkranke Abu Boso burch seinen Sohn und einen Unterseldherrn Nantschi vertreten war. Letztere wunderten sich, wie der Souverneur von 1000 Kfd. St. schreiben, ja noch eine weitere Ermäßigung verlangen könne; 800 Peredwane sei ihre Forderung, zur Noth könnten sie auf 600 (4860 Kfd.) herabgehen. Darauf entgegnete der König: Süße wolle ja wiederkommen und eine Schule gründen, mit solchen Forderungen aber würde man seine Kückehr unmöglich machen; er schlage vor, auf 2000 Kfd. St. heradzusteigen. Nach unendlich langem Palaver stimmte Alles diesem — längst beschlossenen — Angebote bei. — Der jugendliche Plange wurde ausgesordert, sich darüber auszusprechen, und verwochte seine Gereiztheit so wenig zu verbergen, daß er kurzweg erklärte: der Souverneur

zahle keinen Pfennig über 1000 Pfb. St. und werbe, sobalb er (Plange) ohne uns über ben Bra sahre, ben Weg versperren.

Erft Lacheln, bann Murren, enblich ein Sturm ber Entruftung, ber in Bermunichungen, Fluchen, Drohungen fich entleerte. Der Ronig 3. B. außerte: "Bor einigen Tagen nahm ich beine Borte als Scherz, find fie aber ernft, fo kommt! Wir find bereit. — Euer Souverneur kann nicht einmal feine Kestung ohne Schirm verlassen, so fürchtet er fich vor Sonne und Regen; er versuche einmal zu uns zu tommen! Seit unbenklichen Zeiten fteigen bie Manteer nach Kante hinab und bann vertriechen fich bie Beifen in ihre Forts: es mare was Reues, wenn die Fanteer auch einmal beraufftiegen!" All bas natürlich unter bonnernbem Beifallsruf. Der Bantama=Fürst hielt Plange bie Fauft vors Gesicht und sagte: hat einer zu viel Läuse, so tann er fich manche Mübe ersparen, wenn er fich bas haar gang wegrafirt (b. h. lieber Rrieg als ftete Reibung). Die Konigsmutter fagte, fie fei nur ein Beib, aber ihre linke hand nehme es wohl mit bem Gouverneur auf. Der Grenzwachter Dbeng von Fomana meinte: ich bin nur ein kleiner Bauptling, boch icon vor mir foll ber Gouverneur weichen muffen. Andere: "Wer etwas tauft, bestimmt ben Breis; wir hatten Dube, biefe Baare bergubetommen; will ber Souverneur fie nicht taufen, fo laffe er es!" - Um Enbe tolles Gefchrei: "Wir geben fie nicht. Er hole fie mit Flinten und Blei! töbten sie." Zornig fuhr noch einmal ber König auf: "Wenn bu (Pl.) es wünscheft, kann ich bir meinen Bulvervorrath zeigen." Ueberall berfelbe blinbe Hochmuth!

Am ruhigsten blieb ber riesige Fürst von Mampong, ber ja für unsere Freigebung ohne Lösegelb gestimmt hat (S. 132); an ihn wandte sich zulett Plange mit der Bitte, den hohen Rath zu besänstigen. Im Grunde wünschten nun alle eine mildere Wendung der Dinge, daher der König sagte: "ein gutes Wort, wir brechen jett ab." Und die Linguisten bemerkten noch: das was Hange soeben hier gehört, brauche er dem Gouverneur nicht tund zu thun. — Daß die Häuptlinge nach allen ihren Verlusten an Geld, Mannsschaft und trefslichen Führern wirklich einen Krieg wollen, können wir kaum glauben. Freilich wenn er ihnen erklärt würde, zögen sie mit Begeisterung ins Feld. Am schwersten wird mir der Gedanke, daß unter solchen Stimmungen eine Mission in Asante nicht wohl unternommen werden kann. Ja ich frage mich, ob der König uns wirklich ziehen ließe, wenn ihm die 2000 Psb. St. heute ausbezahlt würden? Daß aber unserthalben kein Krieg aussbrechen sollte, ist gewiß die Anslicht der Committee so gut wie die unserige.

Seit etlichen Bochen liegt Rubn e an seinem früheren Bruftleiben, an huften und Blutverluft, barnieber; ber Gram über bie fortgehenben Ent-

täuschungen nagt sichtlich an seiner Gesundheit. Wenn ich ihn so niedergesschlagen sehe, wünsche ich ihm von Serzen baldige Befreiung, während wir mit besserer Gesundheit schon noch länger ausharren können. Bereits ist unser Rösli ein Jahr alt, und stark für ihr Alter, wie merklich hat ihr blühendes Wachsthum uns diese Heimsuchung erleichtert! Am 10. Sept. hat sie den ersten Schritt allein gemacht.

Mit der beschlossenen und ausgesertigten Antwort soll nun ein Königs= bote an die Rufte geben, mahrend herr Plange bier bleibt. Auch Rühne fcrieb an ben Gouverneur, ihm anzubeuten, baf bie Hauptlinge bier bie Oberhand haben, und ben Ronig gern in einen neuen Rrieg verwideln murben; Bonnat und ich fügten einige Zeilen bei, ob nicht zunächst auf R's. Befreiung hinzumirten mare. - Dem Gefandten hat fobann ber Ronig (10. September) vertraulich außeinanbergeset, wie ungeschickt er fich benommen habe, indem er brobte, wo er sich besser beschieden hatte, die geforberte Summe noch weiter herabzubruden; weise habe er fich aber am Schluß gezeigt, ba er mit einer Entschulbigung wieber eingelenkt! Er, ber König, sei für Frieben, aber bie übermächtigen Säuptlinge wollen einmal eine Gelbenticha-Auch bas magte er herauszustreichen, wie gut er uns halte (b. h. 5 Personen mit 9 Doll. für 3 Wochen!) ohne bag mir für ihn arbeiten. Dag R's. Buftand bebenklich ift, hat er freilich auch bemerkt; "aber ber muß einen gang verborbenen Leib haben, weil er fo flecht; ich bin bereit, ihm ein De i b ju geben, und hatte es ichon gethan, wenn er mich gebeten hatte." herr Plange meinte, einerseits sei es bagu nicht mehr Zeit, anberseits nehmens biefe Mifftonare nicht fo leicht mit ber Bahl einer Gefährtin; bas beste mare gewiß, ben Rranten schnell an bie Rufte ju schiden. Ueber icone Borte tam jeboch ber Rönig nicht hinaus; er ließ wohl merten, bag am Enbe auch 1500 Bfb. St. genugen burften, und bat jum Schlug ben Gouverneur um 5 Fager Ralt und allerhand Delfarben, fein Steinhaus zu renoviren, weiter um Schlaguhr, Glode, mafferbichte Stiefel zc. Diefe Briefe nimmt nun (24. Sept.) Ansas Reffe, Dmuju Rotoo, an bie Rufte, ein uns als zuverlässig befannter Mann, ben ber Ronig als "Entel" und ben einzigen Ranal für vertrauliche Mittheilungen bem Gouverneur bringend empfohlen Wie kindisch wird aber biesem Gouverneur die ganze Haltung bes Rönigs erscheinen !

## 23. Eine kritische Beit.

#### (Sept. bis Mov. 1872.)

Allerhand Gerüchte zeigen uns, daß Asante einer kritischen Lage entregegen treibt. Leute von Aguogo (bas ja zu Asante-Akem gehört) sollem ihre Berwandten in Akem benachrichtigt haben, sie möchten doch auf ihrer Hut sein, da der König sie mit Krieg zu überziehen gedenke. Die Sache kam dem Monarchen zu Ohren und wurde vor den hohen Rath gebracht. Da die Häuptlinge von Asante-Akem jede Schuld läugneten, mußten sie das Gerichtwasser trinken; ihrer Sechs erbrachens nicht und wurden hingerichtet. Unser Bekannter, der Häuptling Asamoa, slüchtete eiligst zu einem hohen Heren und wurde zu einer Gelbstrase begnadigt; der freundliche Map ang aber (S. 40) soll noch in Eisen liegen. Auf die Kunde hievon haben sich, wie es scheint, viele Leute von Aguogo und Solore eiligst unstichtbar gemacht.

Weiter erzählt man sich, im Basallenstaat Serem (im "Steppengraß"), habe sich ein Häuptling bas Bergnügen gemacht, ein Bild aus Galb anzurfertigen und bamit seinen Reichthum zur Schau zu tragen. Der König sandte Boten ab, bie Auslieserung bes Golbbildes zu fordern; ber Häuptling beschied sie: wenn ber König ein solches Bild wünsche, könne er sich selbst eines machen lassen. Darauf habe Se. Majestät neue Boten abgeschiedt und bis zu ihrer Rüdkehr Wegsperre verfügt.

Nordwärts von Asini und westlich von Fante regiert Amatisu, der Fürst von Kwant i abo (vu. Kinschabo, einen Tagmarsch weit im Inneru, Handelsstadt mit 4000 Einwohner), ein Berbündeter Asantes. Lesterem lieserte derselbe viele Bulversässer auf Kredit (S. 121), und zur Bezahlung schickte man ihm jene Hunderte von Busutra Jünglingen (S. 140). Der Fürst aber lehnte diese Form der Bezahlung ab und ließ den König wissen, falls er kein Geld erhalte, gebe er ihm auch keinen Kredit mehr. Es sieht wirklich darnach aus, als ob Se. Majestät an Geldmangel litte, indem er nicht einmal an seinen Fetischort Abjuamam gehen will, zum diessährigen Jamssest, um die Kosten zu ersparen. Kwaku Dua's Schat (S. 143) scheint nämlich als Krongut betrachtet zu werden, das nicht für persönliche, sondern nur für Reichszwecke angegrifsen werden darf.

Wie nun einem Fanteer auf bem Markte die Drohung hingeworfen wurde: Wartet nur noch ein wenig, so zieht ber König gegen euch aus und schleppt euch alle hierher! kam diese Sache in einer Privatunterredung des Königs mit Hrn. Plange zur Sprache. Majestät war ärgerlich über den Vorsall und betheuerte aus neue seine Friedensliebe. Hr. Plange solle an den Gouverneur

noch biese Nacht schreiben: im Nothfall werbe auch bie Summe von 1000 Bf. St. hinreichen, bann mußte fie aber ichnell ausbezahlt werben. biefer Brief muffe pom 1. Oct. batirt merben, ber Bote Omufu Rotoo habe ihn erft fpater abzugeben, nachbem bie abichlägige Antwort bes Gouverneurs auf die Forberung von 2000 Bf. St. wirklich erfolgt fei.\*) Hr. Plange gieng auf biefen Afante Aniff fo weit ein, bag er ben gewünschten Brief abfagte; insgeheim aber benachrichtigte er ben Gouverneur vom Sachverhalt burch einen feiner Trager. Was foll aus bem allem werben? Gott allein tann einen ebenen Beg bahnen burch biefen Knäuel von Menschlichkeiten. Ich halte für sehr möglich, bag bie Afanteer fich mit irgend einer Summe begnügen, um, sobalb fie solche in Handen, ben Krieg zu beginnen. — Tags barauf wurde ber Afante, welcher fich jene Drohung erlaubte, vorgefordert und schulbig befunden. Da ber König fogleich seine Hinrichtung anordnete, bat Blange um beffen Leben; allein Majestät wollte nichts bavon wiffen: "Du follst seben, wie ich solche Betruger guchtige." Der Gefandte bat bie Konigin Mutter um ihre Fürsprache und erreichte wenigstens, daß ber bitterbose Monarch noch einmal barüber ichlafen wollte. Mittlerweile aber murbe ber Arme im Block unter lautem Sohngeschrei erbarmlich burchgepeitscht. Wird er mohl am leben bleiben? (Am Enbe ift aber boch alles nur eine Romöbie.)

Eine große Freude bereitete uns in bieser Zeit ein Baket Schriften, das uns zwei Fanteer (30. Sept.) überbrachten. Die Freunde, Berwandten und Mitarbeiter überschütten uns mit Liebe und zärtlicher Theilnahme. Und auch

Roft Raretare."

Hiemit hören K.'s Notizen auf, um erst 10. August 1873 wieder zu beginnen.

<sup>\*)</sup> Dieser nachgeschickte Brief moge als charatteristisch filtr ben Styl bes Asante Hofs bier stehen:

<sup>&</sup>quot;Es ist der angelegentliche Wunsch meiner großen Häuptlinge, Ew. Excellenz zu benachrichtigen, daß in Betreff des Lösegelds für die Weißen hier, welches in meinem durch den Häuptling Owusu Kolo Kuma übersandten Schreiben zu 2000 Pfd. St. angesetzt wurde, num eine Aenderung beschlossen worden ist. Daß nämlich Ew. Excellenz nur die 1000 Pfd. St. zu bezahlen habe, welche dieselbe mir und meinen Häuptlingen versprochen; denn in Betracht des num sest au gründenden Friedens schient es innuitz, Ew. Excellenz noch weiter zu behelligen. Ich habe in dieser Sache gethan, was ich konnte, auch hat Ew. Excellenz Bote, Hr. Plunge (sic) mit meinen Häuptlingen hier in derselben Angelegen heit sich außerordentsich angestrengt; so bemilite ich mich aufs Aeußerste das Wohlwollen gegen Ew. Excellenz zu fördern. Also bitte ich Ew. Excellenz, damit diese Sache schnell bereinigt werde, mir den Betrag halb in Waaren, halb in Goldstaub oder Münze durch meinen Boten auszuzahlen; damit es mir möglich werde, die Weißen an die Küste zu senden und in allen meinen Landen Frieden zu verklindigen. Ich hosse, Excellenz werde in der Sache keinerlei Berzug eintreten lassen, sondern sie nach unserweisein werde in der Sache keinerlei Berzug eintreten lassen, sondern sie nach unserweisigen werde in der Sache keinerlei

zu einem vortheilhaften Handel haben sie mir verholfen. Schon seit Monaten nämlich bitten mich Weuhammedaner, ihnen meine Wand uhr gegen einen Stlaven zu verlaufen; boch mochte ich die Uhr nicht missen und versprach, eine zu bestellen. Nun schickt mir aber Papa Michaub von Neuchatel eine prächtige Taschenuhr. Also ließ ich (16. Okt.) die Muhammedaner kommen, weigerte mich, die 25—30 Doll. die sie boten, anzunehmen (war boch die Wanduchr nur brei Doll. werth), schämte mich aber nicht im Minbesten, ein achtsähriges Mädchen, Abjoa, die aus ihrem Lande weggestohlen und bisher sehr kürglich gehalten worden war, dasür zu nehmen. In Timbuctu hatten die Klüsser eine ähnliche Uhr gesehen und bewunderten daran besonders, daß sie die Stunben schlägt; sie bilbeten sich viel auf den Schah ein, den sie davon trugen.

Sonstige Sendungen, zu welchen des Königs Erlaubniß ersorberlich ist, werben uns auf jede Weise verkummert. Schon seit zwei Monaten und länger liegen fünf Kisten für uns in Atrofrum, nur drei Tagereisen von hier. Wir bitten wiederholt und werden vertröstet; endlich senden wir Träger, aber der Wegwächter von Kwisa schießt diese zurück. Mit größter Mühe erlangte ich zuleht von Bosommurn, der sich kaum mehr um uns kümmert, einen Schwertträger, unsere Leute zu begleiten, und endlich — endlich (19. Oktor.) treffen sie bei uns ein.

Doch am meisten bangte ich in biesem Monat um meine Schule. Ich mußte sie zwei Wochen aussallen lassen, weil die Schüler zum Jamssest aufs Land giengen. Wie ich (3. Ott.) hörte, daß einige zurückgekommen seien, rief ich sie au mir. Sie bezeigten sich aber ängstlich, denn ein Junge, der nur Einmal mitgelernt hatte, sei deswegen dem König angezeigt und durchgepeitscht worden. Als ich das unwahrscheinlich sand und werth, mit der Majestät selbst besprochen zu werden, daten sie mich weinend, ich solle doch das nicht thun; es koste sie — als Anzeiger und Berräther — den Kopf. Ich beruhigte sie mit dem Bersprechen, nichts von dem was ich gehört, herauszulassen, nahm aber die Sache, die mich sehr umtrieb, ernstlich ins Gebet. Indessen verbrachte ich meine Frau, die ihren Appetit gänzlich verloren hatte (8. Ott.), in Hrn. Bonnats Häuschen auf die Plantage, wo die frische Lust ihr sichtlich wohl that. Wir blieben dort etliche Wochen.

Einmal (15. Oft.) fragte ich Bosommuru, wie es wohl komme, daß sich keine Kinder mehr zur Schule einfinden? Er habe selbst die Schulstube gesehen, wotin ich Lesen und Rechnen lehre; ob wohl der König etwas dagegen habe? — Er wußte nichts, wollte aber sich erkundigen. — Als ich ihn wieder besuchte (19. Oft.), beruhigte er mich: der König sage, ich solle nur die Kinder rusen. Irgendwie sühlte ich mich doch beengt, versuchte aber auf dem Heimweg einen Schiller vom Marktplatz zu mir her zu winken. Er lief das

von, als hatte er eine Schreckgestalt gesehen. Auch Ansa's Verwandten, Om ab en a, haben seine Leute uns weggenommen, nachdem er lange unbeanstandet bei und gewohnt hatte. Zwar hieß es "nur für fünf Tage"; allein er kommt eben nicht und wie ich ihm begegne, vertraut er mir an, "es gebe Personen in seiner Familie, die ihn nicht gerne bei und sehen." Wie schwer liegen mir boch biese Kleinen auf dem Herzen! Gott selbst sühre sie mir wieder zu!

Eines Morgens (26. Dtt.) treffe ich etliche meiner Schüler auf bem Markt und labe fle ein, mich zu besuchen, ich habe Orangen für fle. Obgleich ich ihnen aber fage, ber König erlaube ben Schulbefuch, blieben fie babei: fie fürchten fich und muffen bie Sache erft unter fich besprechen. Im Laufe bes Tags traten noch andere ein (von ben Orangen an= gelockt?) und bezeigten fich willig, am Montag jum Unterricht zu tommen. Und fie kamen wirklich (28. Okt.), b. h. brei, welche ich ersuchte, die andern allmählich nachzuziehen. Balb maren es wieber acht Afanteer, die mit unseren eigenen Jungen fich jum Lernen nieber setten und bereits anfiengen, sich auf bie Weihnachtsbescheerung mächtig zu freuen, auch mohl andere bamit zu töbern. - Nur schabe, bag balb biefer, balb jener Knabe seinem Abamfo ("Freunb") irgendwohin folgen muß. Die meiften ber freien Jungen find nemlich icon bem Gefolge biefes ober jenes Häuptlings jugetheilt, ihn zu bedienen - natürlich in ganz anberer Beise als Sklaven — indem sie bei Feierlichkeiten por ihrem "Freunde" paradiren, um später, wenn ausgewachsen, ihm mit ber Flinte auf der Schulter zu folgen.

Indessen überraschte uns (22. Ott.) die geheime Nachricht, man habe in Bantama hohen Rath gehalten; die Häuptlinge schwuren, sie wollten gegen die Küste ziehen: der König entschied; wenn ihr geht, geh ich mit. Nachdem wir die innere Aufregung mühsam niedergekämpst hatten, nahm gegen Abend das Gerücht eine andere Bendung: "Asante soll dem Fürsten von Kwantiabo, der schon lange um Beistand bitte, solchen versprochen haben wider — ein benachdartes Land." — Bonnat's Fieder zeigt einen so hartnäckigen Charakter, daß er sich nun veranlaßt sah, sich in die Ruhe der Plantage zurückzuziehen.

Daß etwas in ben höheren Regionen vorgehe, mußte Herr Plange (28. Okt.) zu seiner Demüthigung in der Rathsversammlung ersahren. Hier erklärte ihm nemlich der König, er mische sich viel zu sehr in die Politik des Reiches, als ob sie nicht auch Leute hätten, die lesen können; man wisse jeht, was er unter der Hand (S. 154) an den Gouverneur geschrieben und wie wenig er sich daraus mache, den König zu kompromittiren durch Mittheilungen über Borgänge im Rath zc. Er war sehr verdut, wenn es ihm auch nicht an allen Bertheibigungsmitteln sehlte, sosern er z. B. vom Gouverneur einen Tadel

erhalten hatte, daß er ben Sturm des Unwillens im hohen Rathe ihm verschwiegen habe. Nach peinlichen Auseinandersetzungen mußte sodann der Gesandte den Gouderneur im Namen des Königs ersuchen, die noch übrigen Asanteer aus Elmina zu Asampong nach Apollonia zu schicken. Der König habe auch gehört, wie dieser Aksampong sich habe beigehen lassen, zwei Gentslemen daselbst zu verhaften; es sei das ein Versahren, das nicht gedilligt werde.

Unter etlichen Schlachtopfern, welche heute (2. Nov.) bei einer Costilme stelen, befand sich ein 18jähriger Asante, ber zweimal gewagt hatte, sich sür eine Königsseele (okra) auszugeben, um die Vorrechte einer solchen zu usurpiren. — Dann hören wir, daß der Prinz Owusuu Kotoo, ein Bruder Hrn. Ansa's, nach Bantama gekommen sei, und den König demüthig ersuche, ihn nach Kumase zurücksehren zu lassen, da er in seinem Eril Hunger leide. Dieser Prinz (verschieden von dem gleichnamigen Sesandten S. 152) galt unter Kwatu Dua's Regiment sür den angesehensten aller Großen, war aber beim Thronwechsel angestagt worden, er strebe nach der Krone, woraus ihn der gegenwärtige König verdannt hatte. Auch jett (6. Rov.) wurde ihm seine Bitte nicht gewährt; der König sandte Sabeng zu ihm mit einem großartigen Seschent und wies ihn an, sogleich auf seine Klantage zurückzusehren. Auch in Asante scheint die Krone ihrem Träger eine "gold'ne Sorge" zu sein, manchmal durch Rebenpsade erlangt, um endlich lästig auf dem Haupt zu sihen.

### 24. Scheinbefreiung.

#### (Movember bis Dezember 1872.)

Freitag 8. Nov. "Wie die Träumenden," sagt der Psalm: so sind wir alle an diesem Tage und fragen uns, ob es wahr ist, was wir aus des Königs Munde hörten, daß der Tag der Freiheit so nahe ist. Alles sagt uns: ja — und doch wird es uns schwer zu glauben.

Wir wurden diesen Morgen mit Hrn. Plange zum König gerusen und sanden ihn unter einer der geräumigen Salerien mit seinen Häuptlingen. Osee, der Begleiter des Boten Owusu Kotoo, berichtete, wie der Souverneur 1000 Pf. St. geben wolle, aber nicht mehr. Einige standen auf und beharrten trohig auf der gesorderten Summe von 2000 Pf., weil Abu Boso zu große Auslagen gehabt habe. Der König aber sprach: "Es ist nicht so, ich nehme die 1000 Pf. an. Denn wer hat den Weißen auf dem Wege zu essen und Sold geschicht? Ich that es, nicht Abu Boso, und somit gehört das Geld mir." Dann rief er Hrn. Plange und mich in seine Nähe und sagte: "Mor=

gen reist ihr alle nach Fomana ab. Ich werbe noch heute Alles bereit maschen. Bon Fomana schreibst Du (Plange) an Hrn. Ansa und sobalb ihr hört, daß bas Gelb am Pra angelangt ift, fahrt ihr hinüber."

Wie schwoll uns das Herz von Lob und Dant! So sollten wir in wenigen Wochen bei unsern Geschwistern sein? Hr. Plange kniete vor den König, seinen Dank auszusprechen, wir dagegen schritten stracks zu ihm und schüttelten ihm seine mit Ringen und Spangen schwer beladene Hand, indem wir ihm mit wenigen Worten sagten, wie sehr er und zu Dank verpflichte. Auch Andere streckten nun die Hand nach uns aus und wollten gleicherweise ein Wort des Dankes haben. Doch gieng mir beim Danken ein Stich durchs Herz; wie ganz anders hätten wir uns gefreut, wenn das Gesühl weggefallen wäre: "ungerecht gesangen gesührt, und für 1000 Pf. St. verkauft!"

Daß Abu Boso's Bertreter etwas ausbegehrten, die Linguisten dann aufstanden und riesen: "Der König hat es gesagt und so gilts" zc. denke man sich zur Bervollständigung der Kührscene hinzu. Natürlich war Alles schon vorher ausgemacht. Auch das Wort "morgen" brauchten wir natürlich nicht zu pressen; wenn wir in 14 Tagen sortkommen, muß es schon gut gehen.

Gleich ber nächste Tag ernüchterte uns gründlich. Röschen hatte schon in ber Nacht ein solches Fieber, daß ihr Leib glühte; zu wiederholten malen suhr sie erschreckt auf. Am Morgen aber bäumte sie sich plötlich, ihre Glieber wurden wie Eisenstangen, die Augen verdrehten sich und ein startes Röcheln schien ihr nahes Ende anzuzeigen. Sollte jetzt gerade ein solches Opfer von uns gesordert werden? Wir badeten sie in lauem Wasser, worauf sich die Convulsionen milberten. Endlich nach einigen Angststunden konnten wir sie als neugeschenkt zurückempfangen. Da wars nun rührend, wie viel Mitgefühl an den Tag kam; das ganze Haus schien wie ausgestorben; jedermann stüfterte nur; wer so glücklich war, ins Zimmer schleichen zu dürsen, saß die ganze Zeit stillgekauert in einer Ecke. Wenschlich gesprochen, hat Frau Plange unsere Kleine gerettet durch bie Anwendung von Klystieren nach Landesweise.

Der König aber scheint schrecklich Eile zu haben, uns los zu werben; wir sollten über Hals und Kopf paden und thun es doch wie im Traum, spielweise. Sollte dieser Sonntag (10. Nov.) wirklich unser letzter in Kumase sein, so läßt er uns eine liebliche Erinnerung zurück Wir haben nämtich mit unsern Schülern eine Weihnachtsfeier improvisit, so gut es in der Eile gieng. Fieberisch wie wir waren, und besorgt um das trante Lind, brachten wir keinen Christbaum zu Stande, ordneten aber kleine Seschenke auf zwei weißgedeckte Tische und gaben mit der Glode das Zeichen zum Eintritt. Während sonst die Knaben wild hereinstürmten, traten sie heute in stiller Erwartung ein und hörten ausmerksam meiner kurzen Anrede zu.

Zuerst stimmten wir alle ein Tschilieb an, bann betete ich und die Knaben sangen allein "Großer Immanuel." Ich zeigte, wie die Schulen ein Segen seien, den und der Heiland, der rechte Kinderfreund, gebracht habe, und wie Er auch die Asanteer lieb habe und selig machen wolle, wenn sie nur hören und zu ihm kommen. An Weihnachten seien wir vielleicht nicht mehr hier, so wollten wir unser Versprechen jeht lösen. Zeder bekam ein Kleid (3 — 4m. Zeug), ein Taschentuch (von den Berner Freunden), Zwiedack und Orangen; und die Freude war groß. Mit strahlenden Gesichtern nahmen sie den ungewohnten Reichthum in Empfang, und sangen recht kräftig ihr zweites Lied: "O du fröhliche," worauf ich sie mit einem Dankgebet entließ.

Es war boch mein schönster Tag in Kumase — ich lasse Geburt und Tause meines Kindes bei Seite —, benn hatte nicht Gottes Gnade mich Großes erleben lassen in diesem so unscheindaren Anfang einer Aussaat für die Ewigsteit? Mögen die Samenkörner in den Herzen der Kleinen nicht alle zertreten werden! Ihre zwei Lieder werden sie noch oft singen und auch das dritte, erst halbgelernte: "Wo sindet die Seele die Heimat, die Ruh?" Dem Herrn sei's besohlen!

Während ich Montags (12. Nov.) im Fieber lag, tamen die beiben Bosommuru und Sabeng uns zur Reisezehrung zwei Peredwane (72 Doll.) zu bringen. Nun haben wir nur noch uns vom König zu verabschieben. — Schwer aber ist es sür Palm und seine Frau Kotoo, daß sie hier zu bleiben haben; so wollte es ber König. Wir sprachen barüber mit den Kämmerern und baten sie dringend, mit dem König über ihren Lostauf zu reden. Zu weniger als acht Peredwane wollte ihr Sigenthümer Kwasi Domse sich durchaus nicht verstehen; mit viel Mühe gelang es uns, die Summe auf sechs Peredwane herabzudrücken, und so mußten wir, wie schwere Bedenken es auch kostete, 216 Poll. vorstrecken, die uns eigentlich nicht gehören. Aber wie sollten wir das weinende Pärlein, mit welchem unser Leben so verwachsen war, in Rumase zurücklassen, wo man sie sogleich vielleicht auf Lebenszeit getrennt haben würde? Palm macht sich anheischig, das Gelb binnen eines Jahrs der Mission zurückzudezahlen, wossir seine beiden Häuser ützt das Unterpfand bilden.

Fiebrisch schon vorher, erschöpft burch bas Paden, besuchten wir Abenbs Se. Majestät, die in bester Laune war, und zahlten bort das Gelb für die Palm. Zum Abschieb sagte der König: er wolle doch sehen, od ich wirklich mein Wort halte und wiederkomme? Wenn wir den Gouverneur sehen, sollen wir ihn bitten, Aksampong und seine Sesolge nach Kumase zurückzusenden. Er wünschte noch, daß einer von uns seinen Boten gleich weiter an die Küste begleite, damit der Gouverneur sich von unserem Kommen überzeuge; wir aber bekannten offen, wir ziehen vor, zusammen frei zu werden.

Rach Rothen aller Urt, wie man fie nur mit afrikanischen Bettlern und Erigern hat, waren wir am Dienstag (12. Rov.) um 4 Uhr abgereist. Mit welcher Unverschämtheit wir noch überlaufen und bestürmt wurden, Beschenke gu geben und icon Weggerafftes fahren zu laffen, wie wir nach ben 14 verfprocenen Sangmattetragern fahnben und laufen mußten, um wenigstens bie großere Balfte gu erjagen, fei vergeffen! Deine Schuler geleiteten uns mit inniger Anbanglichfeit bis an bas Baffer Suben, bann fchieben fie mit marmem Banbebrud. - Rachbem wir in Raafe übernachtet hatten, fanben wir (13. Rov.) ben Flug burch Regen so angeschwollen, daß wir bort fiten bleiben mußten; fortwährend vom Fieber und Brechreiz geplagt. Um 14. magten wir endlich, die geführliche Brude zu paffiren, einen quer über ben fluß gefallenen Baumstamm, an bem sich bie Wellen brachen, wo sie nicht über ihn hinrollten; an einer langen Schlingpflanze uns haltend, rutschten wir langfam hinüber. Meine Frau wurde auf den Schultern eines der Träger hinüberbefördert; ein anderer hatte fich bas Rind auf ben Ruden gebunben. -Bon Abjumam an konnte ich (14. Nov.) keinen Schrift mehr zu Fuß machen, sondern lag im Fieber, indem ich mich je und je aus ber Hangmatte erbrach. Gbenfo ergieng es mir in Amoaforo, wo wir über Mittag gu raften im Ginne hatten; wir murben aber fo elend, bag fich nicht weiter reisen ließ. Doch weil bie beiben Konigsboten brangten, murbe am 15. ber Maric nach Utantaafe über Bugel und Sumpfthaler fortgefest und nach einiger Mittagsrube Abends bas ersehnte fom an a erreicht. Go erschöpft wir auch alle waren, bem feierlichen Empfang beim Hauptling burften wir uns nicht entziehen; berfelbe belohnte uns aber bafür mit Bananen, Jams und geräuchertem Buschfleisch. Auch die Rleine beunruhigte uns mehrmals burch Fieber und Schwäche, so baß wir am Sonntag (17. Nov.) nur wenig Rube genoffen.

Darauf zogen die Königsboten nach Capecoaft, unsere Ankunst zu melden und das Geld in Empfang zu nehmen, mit welchem ste gleich Einkäuse maschen sollten. Uns scheint das ein gefährlicher Punkt, denn wem kann man hier trauen? Der König will zuerst das Geld haben, dann dürsen wir — vielsleicht — über den Pra sahren: Das riecht einmal nicht gut! A fir i fa, der am 19. hier ankam, soll uns nach Capecoast geleiten und dort den sessenziehen Friedensvertrag schließen; sonst ziemlich stolz, benimmt er sich erstaunlich höstlich, ja ehrerbietig gegen uns.

Die Fieberglut will unser Kind nicht verlassen; immer ruft es nach Wasser, andere Speise als der Amme Brust verschmäht es völlig. Es konnte zulett die Aeuglein nicht mehr öffnen. Am 23. Nov. wurde aber unser Schreien ers hört; allmählich kehrten die Kräfte wieder. Indessen sind Hrn. Planges Leute, die noch allerlei Handel zu treiben hatten, uns hierher nachgerückt; sie bericht en, in Lumase rüste alles für eine Feldzug. Sbenso passiren hier täglich ganze Lasten von Flinten, Rum und Salz, wie vor einem nahen Krieg. Wollen sich die Asanteer etwa neue Stlaven aus dem Innern holen? Ober soll der nedende Häuptling in Asem geen demüthigt werden? Jedenfalls ist der Hochmuth Asantes so hoch gestiegen, daß an einen dauernden Frieden mit England vorerst noch kaum zu denken ist. Wir werden erst zu jubeln ansangen, wenn der Pra hinter uns liegt!

Kumase, 17. Dec. Unsere Zweisel haben sich als gegründet erwiesen: wir sind zurückgeschleppt und sehen jeht erst, wie grundverdorben dieses Bolt ist. Nach Fomana wurden wir gesandt: 1) damit der Gouverneur die 1000 Pf. St. zahle, ohne daß wir freigegeben würden; 2) damit wir von der Rüstung zum Krieg, der schon seit Monaten beschlossen ist, und zwar zum Krieg gegen das Protectorat nichts erführen! — Hier die turze Reihe der Ereignisse, welche sich in den drei letzten Wochen brängten.

Bis in ben Dezember warteten wir gespannt auf die Rudtehr ber beiben Boten Dfei und Omusu Abum von ber Rufte. Je mehr wir von der ge= ichaftigen Ginfuhr faben, befto mehr brudte uns ber Bebante: wober mobil bas Gelb kommen moge, biese Waaren ju bezahlen? Der Gouverneur konnte fie boch nicht auf Rrebit taufen laffen? (Erft fpater zeigte fich, bag fr. Ansa bei feines Reffen Dwufu Rotoo Gintaufen Burgichaft fur bie Bezahlung leiftete; augenscheinlich hat er boch sein Bolt zu gunftig beurtheilt, benn mas verschlägt es biefem, ob bie Regierung ober Raufleute ober fonft mer geprellt wird?). - Richt zwar bie Boten, wohl aber zwölf Trager, um welche mir ben Gouverneur gebeten hatten, erschienen am 6. Dez. mit einem Brief von Freund Anfa, ber binnen wenigen Tagen uns in Srn. Blantfons Landhaus gu bewilltommen hoffte. Unpaffend fand er einen Umftand, bag nämlich Rühne fich geweigert habe, ben Boten Diei gleich an die Rufte ju begleiten; mare er mitgekommen, fo hatte Se. Excelleng baburch mehr Butrauen gefaßt und bas Gelb fogleich in bie Sanbe ber Boten ausbezahlt, mas unfere Befreiung befchleunigt hatte. Wir zweifeln nicht, daß unter biefem Borfchlag bes Ronigs nur eine meitere Lift fich verftedte.

Die Königsboten kamen balb barauf (7. Dec.) burch Fomana, aber wie sehr wir auch nach Kunde von Capecoast lechzten, von ihnen war selbstversständlich nichts zu erfragen. Doch hörten wir von einem Fanteer, der Dolsmetscher des Administrators, ein Hr. Dawson, sei auch auf dem Wege nach Kumase. Was sollte nun das besagen? Vielleicht brachte er das Gelb mit? — Derselbe erschien noch am gleichen Abend und händigte uns in Segenwart des Häuptlings, den er begrüßte, einen amtlichen Brief ein, wornach die

1000 Pfb. St. vor den Afante Gesandten gewogen, verslegelt und in die Berwahrung des Hrn. F. Grant (eines Kausmanns) gegeben worden waren, dis zu unserem Eintressen in Capecoast. Obgleich man uns taum mit Hrn. Dawson reden lassen wollte, vernahmen wir doch von ihm in aller Kürze, daß er sogleich nach Kumase weiter reise auf des Königs ausdrücklichen Wunsch, und Vollmacht habe, als Psand für uns dort zu bleiben, salls der König dem Gouverneur mistraue, dis das Geld bezahlt sei. Auch Owusa Kotoo besinde sich auf dem Rückweg nach Asante. Reue Räthsel, welche den endlichen Absschluß der Berwicklung nur in weitere Ferne rücken!

Der Sonntag (8. Dec.) vergieng in fteter Aufregung. Die Rönigsboten folenberten burch bas Dorf, beibe mit Gesichtern, bie nichts Gutes weiffagten. Nachmittags langte auch Omusu Rokoo an, ber in gewohnter Beise sehr freundlich grufte, aber nichts berauslieft. Bei ber Strafenprebigt, ju ber ich gehörige Freudigkeit hatte, fiel mir boch auf, wie die meisten Fomanger fich in ziemlicher Entfernung hielten. Als ich geschloffen hatte, nahte fich mir ein Chrift von Elmina und theilte mit, wie er und feine Gefährten fehr befürchten mußten, man laffe fie nicht mehr an bie Rufte gurudtehren. Giner, ber über ben Bra wollte, habe bemerkt, wie man überall Fetisch mache, und fei in Rwifa mit ber Ertlarung angehalten worben, nur bes Ronigs Leute burfen fortan paffiren. Go bedenklich mir bas mar, fuchte ich ihn boch ju tröften, es werbe ja in Afante gar viel gelogen. Wir babeten endlich im Fluß, wo uns Palm eiligst abholte, mit ber Nachricht, Boten von Rumase warten auf uns. Sehr schmerzlich lautete ein Wort, bas er noch beifügte, biefelben feien von Bangmattentragern begleitet; ich tonnte bie Deutung nicht abschüt= teln: wir muffen nach Rumase gurud!

Bir traten in bes Häuptlings Obeng Haus, und erkannten gleich bie königl. Hängmattenträger hinter Afirifa und einem unbekannten Häuptling. Sehr ernst, ja kalt, grüßte man uns. Der Bote trat auf und richtete uns bes Königs Gruß aus: er habe gehört, wir werden in Fomana schlecht behandelt, was seinen Unwillen errege; das müsse anders werden. Sogleich solle man auf der Straße ein Schaf fangen und uns geben, ein anderes ihm, dem Boten 2c. Morgen werde uns ein neuer Bote die Erlaudniß zur Weiterreise bringen nebst noch mehr Trägern. Das lautete doch beruhigend! Aber in Asante lernt mans, hinter Allem Schlingen zu suchen; konnte nicht auch das Schaf nur ein Blendwert sein?

Als wir eben (9. Dec.) am Frühstild saßen, rief man uns zu Obeng. Wir wollten aber erst essen. Nach wenigen Minuten kam ber zweite Ru in bringlicherer Form. Wir fanden beim Häuptling den Hof voller Leute barunter manche fremde Gesichter, und unter ihnen bemerkte Bounat den Man

mit abgeschnittener Oberlippe, ber seine beiben Mulatten-Behilfen in So ent= bauvtet hatte. Das wedte schlimme Ahnungen. Zubem wartete man noch immer, flufterte fich in die Ohren, man gieng und tam; wer follte mohl noch erscheinen? Alle Fanteer murben aufgeforbert, mit berein zu tommen, bie Banbler und Trager 2c., und bes Ronigs Wort ju boren, Dan fuchte fie überall auf und wies ihnen die hinterfte Ede bes hofes an. Noch immer ein heimliches harren und Bangen! - Endlich ftand ber Königsbote auf. Maje ftat laffe uns fagen, wie er aus Freunbichaft gegen ben Gouverneur fich angestrengt babe, und von Abu Bofo lodzumachen und an die Rufte zu bringen. (Ein turger Sat, ber nach Negerart in unenblich viele Sate gerfiel; mit langen Umschweifen fuhr er fort:) Inbessen habe Ata (Hr. Plange) ben Betruger gespielt, indem er ben Gouverneur bewog, bas Gelb erft nach unferer Untunft auszugahlen und bis babin auch bie Rudfendung Atjampongs zu verzögern. Gin solches Berfahren im Augenblick, ba er fich um ben Frieben bemube, tonne er nicht verfteben; besonders entruftet fei er über ben falfchen Ata, und ba burch ihn bie Berhandlung gescheitert, auch ber Beg wieber veriperrt fei, befehle er, ihm fein Gigenthum gurudgubringen. Ghe bie Beifen frei werden, mußten die Ronigsboten, Atjampong und bie 1000 Bf. St. in Rumase angelangt sein.

Kaum hatte Obengs Linguist die brohende Botschaft wiederholt, als allerhand Leute sich auf die Fanteer stürzten, sie in Reih und Glied stellten und gruppenweise absührten. Sogleich wurden die Dienstdoten von unserer Seite gerissen; unschlüssig umstand man und erst einige Sekunden, dann aber wurde Hange an Armen und Beinen gepackt und hinausgeschleppt, gleichermaßen Balm. Und selbst wurde nur besohlen, mitzukommen; ich weigerte mich aber, einen Schritt weiter zu gehen, ehe man mir Frau und Kind gebracht habe. Als man mich saste und schob, protestirte ich gegen diese Behandlung als eine vom König nicht gewollte; auch wandte ich mich an Dwusu Kokoo und Afirisa, die in einiger Entsernung standen, worauf sie geboten, uns nicht anzurühren. Da ich sest auf meinem Wort bestand, machte sich Afirisa auf, meine Frau zu holen, und brachte sie wirklich herein. Ein rechter Trost in diesem Knäuel von Ungewisseiten!

Rosa hatte auch eine schwere Stunde durchgemacht. Ein Rennen und Schreien auf der Straße bewog sie, vor das Haus zu gehen, da fand sie den von und losgekauften Kwaku gebunden und aus mehreren Wunden blutend am Boden liegen; Amma, die und der König geschenkt, schleppte ein Asanteer fort. Auch Rosa wird von einem am Arm gepackt und fortgerissen, sie wehrt sich und bittet, doch ihren Hut und den Flannel für das Kind nehmen zu dursen. Bon ihm sestgehalten trat sie ins Zimmer, der wilbe Kerl zog sie aber

wieber heraus, zauberte eine Weile, als zittere er selbst vor seiner Verantwortlickeit, und ließ sie wieder hinein gehen. Erschroden klammerte sich die Kleine an die Mutter an, welche sich selbst fragte, od dies wohl das Ende bedeute. Doch jest erschien der Hausherr Kost Ngwi, löste meine Frau von des Wilden Hand und führte sie in den hinteren Hof, wo sie die Amme und unsere beiden Mädchen fand, diese an einander gebunden. Dort hatte sie zu warten, die Asirisa kam und ihr sagte, ich wolle keinen Schritt weiter ohne sie gehen.

Wir wurden nun jum alten gutmuthigen Unterhäuptling Rwafjei geführt, ber anfänglich nicht uns alle aufnehmen wollte, jeboch weil wir erklärten, uns nicht trennen zu lassen, sich in sein Schickfal ergab. Bon wohl einem Dupenb bemacht, fagen wir ba im hofe, fpater, als bie Sonne brannte, in einem of: fenen Zimmer. Ms bas Rind schrie, forberte ich, bag man bie Amme hole; barauf brachte einer Abena und Rotoo zugleich. Alle murben fo höflich, baf ich endlich in unfer früheres Haus gebracht zu werben verlangte. Allein bas konnte nicht fein. Der Grund murbe uns balb klar. Man vermuthete, Die vielen Senbungen, die wir von ber Rufte ber erhalten hatten, mußten eine Unmasse von Gold bei uns angehäuft haben. Darum also war Zeit nöthig, alles zu burchsuchen; wir murben alle unsere Babe balbigft wieder erhalten, lautete bie milbe Berficherung. — Wir sagen sehr niebergeschlagen ba, boch nicht wie bei ber ersten Gefangennahme; bie 31/2 Jahre waren nicht spurlos an uns vorübergegangen. Immerhin hatten wir Muhe, einige Liebe für Afante im Berzen zu behalten; ichien boch bas Mag ihrer Berblenbung voll und Gottes Gericht verdient. Valm's Weib, die mit dem Kinde frei auf und ab geben konnte, theilte uns mit, wie man in vielen Säufern Vilang am Feuer borre und ihr früherer hausherr ihr anvertraut habe, es fei für den Feldzug an bie Rufte.

Da tritt ber Königsbote ein und bringt bas gestern geschenkte Schaf: ber König will nicht, baß ihr Hunger leibet 2c., b. h. schlachtet boch, damit wir unsern Theil bekommen! Wir antworteten kühl, sie mögen thun, was sie wollten; beliebe es ihnen zu schlachten, so sollen sie uns eine Suppe kochen. Bald war alles zerstückelt und vertheilt, für uns blieb nur ein Schenkel übrig. Da nun Kwakzei fragte, wer für uns zu kochen verstehe, ergriffen wir die Gelegenheit, jemand von unseren Leuten zu bekommen, und erklärten, wir würden nicht essen, bis man uns die Dienstboten zurückzebe. Das wirkte. Man hielt Nachsuchung und brachte uns gegen Mittag die meisten zurück. Dann aßen wir.

Wir suchten nun einiges von unsern Sachen zu bekommen, was Herr Bonnat im Geleit einer Wache ausführte; er brachte auch eine Bibel mit.

Umsonst aber bemühte ich mich von Afirisa, bem süßen Rebner, die Erlaubnis auszuwirten, daß wir in unserem früheren Obdach schlafen dürsten. Kotoo zwar wurde gestattet, die Betten zu holen; sie brachte mir zugleich auch meine Uhr. Ihr Mann, Palm, aber lag im Block, ebenso Hr. Plange. — Umstellt von Leuten, welche doch die Bitte, sich ruhig zu verhalten, nicht abwiesen, hielten wir unsere Andacht und legten uns zur Ruhe. Von den Unsrigen war nur Kwalu gebunden.

Erst am Morgen (10. Dec.), ba wir vor bem Hauptling erscheinen mußten, trafen wir wieber mit herrn und Frau Plange gufammen, beren Gepad eben burchsucht murbe. Man hatte ihn nicht nur geschlagen, fonbern fast erwürgt, ibm bie Rleiber abgeriffen und ihn nadt in ben Blod gelegt. Spat Abends ließ Obeng ihm einige feiner Kleiber wieber zustellen. Roch jest fab er übel zugerichtet aus, mund im Geficht, bas Auge geschwollen; feine Frau, ber man jeboch tein Leib angethan hatte, weinte bitterlich. - Auch wir follten nun unsere Riften aufmachen und feben, ob nichts baran fehle. 3ch erklarte barauf, bag wir wohl miffen, um mas es ihnen zu thun fei, einfach um unfer Golb. Wenn fie nun milbe mit uns umgeben, fo werbe ich ihnen baffelbe zeigen, bis auf ben letten Befema. Bahrend anbere verlegen ba fagen, antwortete ber bosartige Dam Agjei: "ja, so ift's, Dein Gold wollen wir Die Provianttiften aufzumachen, mar unnöthig; bag fie fonft nichts enthielten, glaubten fie mir. Nur bei einer Butterbuchse machte einer Schwierigfeiten, weil er fie ju fcmer fanb. Dann zeigte ich ihnen bas Golb in einem Flafchchen und etliche Dollars in Lappchen; bui, wie aufmertfam fie alle murben: "bas muffe gewogen werben." Unnöthig, erwieberte ich, bas Gewicht ift mir icon bekannt. "Ift nur," fuhr einer fort, "um euch alles in Rumafe ohne Fehl wieder zuzustellen!" Ich tannte aber meine Leute; wollte boch Afirifa felbst, als Lichter zum Vorschein tamen, sogleich etliche wegnehmen. Allein wir wiberftanden ihm fo laut und brohten mit Rlage beim Konig, bag er endlich bavon abstand. Um Nöthigeres ju retten, schenkte ich ben Sabichten sechs Weinflaschen und erreichte baburch, bag ein Theil ber Kisten mit uns geben burfte; aber feche mußten wir in ihren Sanben laffen, wie auch nach langem harten Wiberftanb bie Schluffel.

Da uns nun am Mittwoch (11. Dec.) ber Aufbruch angekündigt wurde, bestand ich barauf, minbestens für meine Frau mussen Träger beschäffen werben; sonst blieben wir ba. Bergebens aber verlangte ich bie vom Gouverneur uns entgegengeschickten Fante Träger. Man brachte enblich Akraer mit dem Strick um ben Halb; sie mußten bazu noch die Lasten tragen; ben Rest der Essekten lub man Fomanaern auf. Und wir Männer traten mit Ergebung ben Marsch an; wiberte boch Fomana uns jeht gründlich an, während

Rumase uns wenigstens eine ruhige Statte bot, auf bes herrn Stunde zu warten.

Nach 1½ Stunden erreichten wir Obom poase, wo wir zu unserer Freude und Betrübniß Hrn. Dawson trasen. Seit auch seine Träger in den Blod gekegt worden waren, zweiselt er nicht mehr daran, daß der Krieg beschlossen sei. Um unsertwillen ist er in diese Falle gegangen, die er von weitem nicht ahnte, aber er weiß sich als ein Christ in Gottes Wege zu sinden und wird uns jedensalls ein ruhiger, vorsichtiger Rathgeder sein. — Mittlerweile siengen unsere Afanteer zwei Schweine und ein Schaf — ohne zu fragen, wem sie gehörten — schlachteten und brachten uns Speise im Uebersluß. Damit meinen sie — nach eigener Ersahrung? — uns über unser Herzeleid hinüberzuheben.

Es folgte eine überaus schwere Tagreise, ba wir erst Nachmittags Atankaase erreichten und K. nicht einmal so weit gelangt wäre, wenn ihm nicht Hange seine Hängmatte abgetreten hätte. Sein Fieber nahm bergestalt zu, daß er sich an Sinem sort übergeben mußte. Man half sich da in jedem Dorf, indem mittelst bes Königseids Träger requirirt wurden, die dann unsern Bruder ohne Takt, unter surchteichem Geschrei, wie einen Sack im Sturm weiter schleppten. Todesmüde, von einem Platregen durchnäßt, in den Sumpsen mit Koth überzogen, trasen wir endlich in Amoasoro ein. Zur Nahrung bekamen wir nur einige Fische, da morgen die ersten Truppen einrücken sollten, wie den Ortsvorstehern angekündigt war. Der Feldzug begann also in vollem Ernst!

Am Samstag (14. Dec.) hatten wir die lette Tagreise zurüczulegen, aber eine boppelte, weil der König wollte, daß wir Abends eintressen. Nach unserem Können wurde so wenig gefragt, als auf dem Marsch vom Lager. Kühne wurde den gleichfalls erschöpften Akraern ausgeladen; Asante Träger dursten sich dieser Schmach nicht mehr unterziehen. Wir schleppten uns vorwärts, so gut es gieng; in Kaase begegnete uns ein Königsbote, welcher Hrn. Dawson eiligst zum Empsang in den Palast beschied. Wir übrigen dursten, nur von zwei Bewassneten gesolgt, langsamer nachrücken, überschritten vor acht Uhr den sumpsigen Suben und sanden die Hauptstadt ungewöhnlich still. Keine Trontmel ließ sich mehr hören; der Empsang unseres Freundes war also längst vorbei.

Wir brachten noch eine peinliche Stunde auf dem breiten Plat Asafo zu, wo Halt gemacht wurde, um zu erfahren, welche Wohnung uns angewiesen werden sollte. Todesmüde harrten wir auf den Bescheid, K. bereits bedenklich krank. O wie verlangte uns nach Hause! Und nach Hause kamen wir endelich — in den Missionshof, wo Joseph indessen alles zurechtgemacht hatte und

einen guten Fusu bereitete. Bosommuru kam noch um 10 Uhr mit etlichen Worten bes Troftes: "es sei eine Störung eingetreten, ohne daß doch der König ben Weißen irgend übel wolle; nicht gegen Fante, sondern gegen seine alten Skaven, Usen und Denksera sei der Feldzug gerichtet." Leeres Gewäsche! Wir wußten, woran wir waren, und baten nur, daß man uns in Ruhe lasse und gelegentlich die Plantage zu beziehen gestatte.

## 25. Der Grund des Krieges,

#### (9. Dezember 1872)

Daß Hr. Plange nur die vorgebliche, nicht die wirkliche Ursache bes Krieges ist, wird uns immer deutlicher. Er soll dem König gedroht, soll in seinen Briefen an den Gouverneur die Asanteer Schurken genannt haben 2c. Aber unbererseits haben ja diese nichts gegen die Weißen, ziehen sie ja nur gegen Asen und Denkjera ins Feld! Und meiter sagen sie, der Gouverneur wolle das Fort von Elmina einem gewissen Kwakjei, Fürsten von Denkjera übergeben, was mit den Waffen verhindert werden müsse. — Wir scheint vielmehr, der Krieg war schon seit Monaten beschlossen, seit Jahren angestreht und eingefädelt — nicht gerade vom König, aber von seinen Großen, deren Andringen er nicht zu widerstehen vermag, während sein Vorgänger mit allen, die ihm dictiren wollten, kurzen Proces gemacht hatte.

Der eigentliche Grund des Krieges ist die unwergessene Thatsache, daß die Briten vor 10 Jahren sich weigerten, den an die Küste entstohenen Häuptling Gjanin auszuliesern. \*) Daraus entsprang bekanntlich der ruhmlose Feldzug des Jahres 1863—64, in welchem beide Theile nichts ausrichteten. Kofi Karekare hat dann freilich seiner Zeit durch Herrn Ansa nach Capecoast schreiben lassen, daß "mit dem Tode Kwaku Duas diese Beleidigung vergessen und abgethan sei." Aber der Borfall wurmte allen Häuptlingen nach wie vor. Kwaku Dua fragte sie damals: "Wenn einer sich am Königseid vergangen hat und an der Küste Schutz sindet, ohne daß wir ihn zurücksordern dürsen, urtheilt selbst, ob dann das Reich bestehen kann?" Einmüthig beschlossen sie alle: Diese Beleidigung könne nur durch einen Krieg getilgt werden. Iwar wollte der König noch etwas zuwarten, damit erst Munition für den Krieg gesammelt werde; aber da erhob sich der zweite Mann des Reichs, Dwusu Koko (ein Bruder Herrn Ansas und Kwaku Duas Oheim) und schwur den Königseid, unverweilt die Ehre des Landes herzustellen; "wären

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich berselbe, der S 132 Agin genannt wurde.

auch die Kustenbewohner wie sestigewurzelte Palmen, so wolle er boch ihrer soviele ausreißen und herbringen, daß die Schmach für getilgt gelten könne."
— Er hatte geschworen und mußte ausziehen; im Sommer 1863 überschritt er ben Pra, ohne boch viel auszurichten. Nachdem er noch im letzten Augen-blick sich aus einer von den Fanteern gelegten Schlinge gezogen, kehrte er mit etlichen vierzig Gesangenen über den Fluß zurück, stand dort noch einige Monate, wurde aber endlich von dem friedliebenden König zurückgerusen.

Während dieser sich zu einem neuen Versuch rüstete, ereilte ihn (April 1867) ber Tob — : er ist aus Gram gestorben, weil ungerächt, klagten die Großen; und alle versammelten sich vor dem Leichnam und schwuren, er solle nicht begraben werden, bis Gjanins Beschimpsung gerächt und der Kopf des Denkjera Fürsten Kwakjei zu seiner Bestattung hergebracht sei. Der junge Kosi billigte das nicht; es schien ihm einerseits eine Schande, den Verstorbenen unbegraben zu lassen, daher er sie vermochte, ihm die ehrenvoste Todienseier angedeihen zu lassen. Andrerseits sollte Gjanins Sache nicht vergessen bleiben — aller gegentheiligen Versicherungen durch Herrn Ansa unerachtet; nur müsse der rechte Zeitpunkt abgewartet werden. Als der hohe Abel (der Staatsrath Kotoko) ihn auf den Königsstuhl setze, schwur er: Mein Handel soll der Krieg sein!

Ein folgenschweres Ereigniß war, daß im J. 1868, da holländisch Atra in die Hände der Engländer übergieng, diese bafür ihre westlich von Elmina gelegenen Gebiete an die Niederländer abtraten. Sogleich jubelte man in Kumase: damit seien die Denkjeraer, ihre vor vier Jahrzehnten an die Küste entlaufenen Sklaven, aus dem starken Schutz der Briten in die Abhängigkeit von dem nachgiedigen alten Verbündeten Asantes (Holland) übergegangen. Besonders lockend schien dabei die Aussicht, die Wurzel alles Uebels, Gjanin, welcher dem Denkjera-Fürsten Kwakjei Frum übergeben worden war, wieder in ihre Gewalt zu bekommen.

Allein jener Vertrag ber europäischen Mächte war leichter zu schreiben als auszuführen. Die von England abgetretenen Rüftenstädte schwuren, sie würden nie die niederländische Flagge annehmen, verbanden sich zu gemeinsamer Abwehr und riesen die Fanteer zu hilfe. Die Hollander vermochten das Feuer nicht zu löschen, wenn sie auch die Küstenplätze Sekondi und Commenda bombardirten; vielmehr wurden dadurch die Fanteer so gereizt, daß sie Elmina niederzureißen drohten und es mehrere Wochenlang belagerten. Mit unendesicher Mühe erst gelang es den Briten, die Fanteer zum Kückzug und ruhigen Abwarten friedlicher Schlichtung zu bewegen.

Allein mahrend jener Belagerung Elminas begab es fich, bag ber bortige Hauptling an ben König von Afante eine Gesanbichaft mit ber Bitte sanbte,

ihm zu hilfe zu tommen. Run, biefer Bote wohnt noch in Rumafe. - Schon: aber hatten auch bie Almamer im Often bes Bolta um ben Beiftanb ber Manteer gebeten, und ba auf jener Seite bei geschicktem Berfahren vermieben werben tonute, bie Englander gu reigen, murbe Abu Bofo mit feinem über 30,000 Mann ftarten Beer bortbin abgesenbet. Daneben blieb bas Unliegen Elminas nur vertagt. Satte erft Abu Bofo burch Unterjodung ber Rrepeer sich einen Namen gemacht, so zweifelte man nicht baran, bag er bann mit ben Angloern im Bunde auch bas Protectorat zu betriegen im Stande fein werbe. - Mittlerweile fanbte man Atjampong (einen Ronigsonfel) mit . etlichen 100 Mann nach Elmina, bamit er bort ben gunftigen Augenblick erwarte, und einstweilen burch Agitationen ben Angriff auf bie englische Macht vorbereite. Er jog babin über Rwantiabo und bezeichnete feinen Weg burch Morb und Raub, wo immer er auf Fanteer fließ. Im rechten Momente sollte also bas englische Gebiet von brei Seiten ber angefallen werben, inbem jene beiben Felbherrn von ben Flanken, ber Ronig felbst am Bra einen gemeinsamen Borftoft magen murben.

Allein jene Schachzüge auf ben Flanken mißglückten. Zwar brachte Abu Boto viele Gesangene ins Land, aber barunter auch die Einwohner befreunbeter Städte (S 112); bagegen thaten Dompres nächtliche Ueberfälle, Hunger und Seuchen ihm solchen Abbruch, daß er nach einem breijährigen Feldzug umkehren mußte. Ebenso schief gieng die Sache in Elmina. Aksampong, der geschworen hatte, diese Stadt gegen Jedermann zu vertheidigen, und sich in ihr saft zum Alleinherrscher aufgeworfen hatte, fand sich endlich zweimal im holländischen Fort eingekerkert und endlich, ohne seine Leute, nach Apollonia verdannt. Dazu kam nun die Uebergabe der niederländischen Besthungen an Großbritanien, welche Asante vom Seeverkehr abzuschließen brohte.

Krieg! blieb darum boch die Losung des Abels. Aber da die Munition und das Salz start auf die Neige giengen, mußte durchaus erst der Handel mit der Küste eröffnet werden, um einen gewissen Borrath von beiden Bedürfnissen anzuhäusen. Pulver ließ sich auch nothdürftig vom sernen Kwantiado (S. 153) her beziehen, Salz aber war nur von der Küste her zu bekommen. Nun mußten wir als willsommene Werkzeuge dienen, die Berbindung mit dieser herzustellen. Darum die freundlichen Antworten auf jede Nachstrage der englischen Regierung nach uns. Die vielen Königsboten, die wegen uns hin und her liesen, hatten immer ein Sesolge von 20—30 Maun, welchen Einztäuse zu machen nie verwehrt wurde, wenn auch der Weg gesperrt war. Die Grenzbewohner ihrerseits hatten sich soweit versöhnt, daß die Asener große Märke hielten, auf welchen Asanteer, obwohl zu hohem Preis, Salz einkaussen konnten. Wan tauschte Gesangene aus, den Gouverneur und die Fanteer

in Schlummer zu wiegen; und bas Vertrauen besestigte sich allnicklich so, baß Fanteer sich bes Hanbels wegen wieder nach Rumase wagten. Endlich proklamirte sogar der Souverneur in zuvorkommenbster Wesse Frieden zwisschen Afante und dem Protektorat; und damit hatten die Großen, was sie wollten, freien Handelsverkehr, — um sich zum Krieg zu russen.

Denn Krieg war boppelt erwänscht, ba die tebergabe Elminas an die Engländer trots aller Einwendungen nicht hatte verhindert werden komen. Der Fürst von Elmina, von Kumase aus zu geduldigem Warten ausgesorbert, zog die englische Flagge auf. Darum stand es doch sedem Asante sest, daß Etmina ihnen gehöre; nur eine Kriegslist wars, wenn der König (durch Hange) schrieb, die Abtretung dieses Forts kränke ihn zwar, er wolle ste aber vergessen. — Aergerlich war es dann den Asanteern, daß ihr Wunsch, die übrigen Truppen, die noch in Elmina waren, dem Atjampong nach Apollonia nachzusschieden, nicht gewährt wurde. Der Gouverneur zog vor, den störrigen Mann mit Gewalt nach Capecoast zu schaffen, von wo er ihm die Kückehr nach Kumase erlaubte. Da er aber nicht anders gehen wollke, als wenn man ihn bis an den Pra durch Soldaten transportire, wurde auch auf diese Forderung eingegangen. Im Dezember, nachdem wir von Fomana zurüdgebracht waren, ist er mit der gewünschten Escorte an den Pra besördert worden.

Bu weiterem Einkauf von Munition sollte unser Lösegeld dienen, welches freilich ber Gouverneur nicht ausbezahlte. Aber bereits war man in Capecoast so vertrauensfelig geworden, daß sich genug Freunde sanden, für die von Asante eingekauften Waaren gut zu stehen, ja daß man noch einen weiteren Grisel, Hrn. Dawson, nach Kumase sandte. Unsere Reise nach Fomana hat also, wie berechnet, als Köder gedient; hier in Kumase über wußten schon viele, daß wir zurücklehren würden.

In der Hauptstadt entbrannte indessen ein so glühender Giser, Alles für den Krieg in Bereitschaft zu sehen, daß man Mühe hatte, die Janteer, welche in der Stadt weilten, über den Zwed des Feldzugs zu täuschen. Aber nachedem alle möglichen Gerüchte über eine Unternehmung ins Jinnere u. s. w. in Umlauf geseht waren, wurde am 9. Dezember die Maste abgeworfen. Am gleichen Tage wurden wir in Fomana sestgenommen, zogen die Häuptslinge aus der Residenz, erhoben sich alle Städte und Dörfer zu dem einen Ruse: Krieg, Krieg gegen die Küste!

Sich noch einmal mit ben Weißen zu messen, war bas fille Sehnen jedes Asante-Häuptlings. Daß die entscheibende Stunde gekommen sei, erkannten sie alle bei der Nachricht von der Abtretung Elminas; man durfte das König-reich, wie sie es verstanden, nicht nach und nach zerbröckeln lassen. Nicht als ob alle gegentheilige Meinungsäußerung sehlte; gar mancher Asante gesteht

baß bie Kriegsursachen bei ben Haaren herbeigezogen sind, baß man uns unsgerecht gefangen gehalten hat, daß der Gouverneur wohlmeinend versahr, insbem er sogar den seindseligen Atjampong nach Kumase zurücklandte zc. Rurändert das nichts am Entschluß, den Krieg bis aus Messer zu führen:

Jebermann weiß hier, daß dies kein solcher Feldzug wie gegen Krepe ist. Es soll sich nun einmal entscheiben, sagen sie, ob Fante uns, ober wir Kante unterthan werden sollen. Ich hatte schon in Fomana nicht den gertingsten Zweisel: Afante rennt blindlings in sein Gericht, dieses aber ift unumgänglich nöthig, um das arme Land für heilende, umwandelnde Kräfte aufzuschließen. Denn einmal müssen sie doch erkennen, daß Karekare nicht Gott ist (wie Afirisa und andere mit ihm sagen), und daß sie selber nichts sind und nichts vermögen; dann wird auch die Verkündigung des Heils nicht auf sich warten lassen.

Uebrigens machte schon die Eröffnung bes Feldzugs mancherlei Bebenken rege. Erst marschirten zwei Flügel, eine rechter gegen Dentjera, ein linker gegen Akem. Aber siehe ba! bas hauptheer klagt über Truppenmangel, indem manchem häuptling, ber sonst 20 bis 30 Mann ansührte, sest nur brei solgen mit zwei Gewehren. Daher wurden die beiden Flügel angewiesen, sich auch nach Fomana zu wenden. Bereits werden die Plantagen im eigenen Lande geplündert, weil sur den Unterhalt schlecht gesorgt ist, und viele bangen, als gehen sie dem hungertode entgegen. Dazu verlautet schon im Januar, die Bocken grassiren im Lager, einer der großen Hauptlinge sei daran verzischen. Also — schauen wir auf den Herrn, der sich auch an Asante verzherrlichen wird!

### 26. In Anmase unter den Schwankungen des Kriegs.

#### ... (Januar bis 34. Mai 1873).

Nach einem kurzen Aufenthalt auf unserer stillen Plantage, kehrten wir 10. Januar 1873 nach Kumase zurück. Die Nächte waren bort — bei bem starten Luftzug im Sartenhäuschen — so talt, baß wir für unsere Kleine, welche bas Fieber nicht verlassen will, bas Missonshaus vorzogen. Und während wir um sie ernstlich besorgt sind, bewegt uns auch die Bangigkeit unserer Leute; benn es ist eine Zeit, wo man irgend welche Person einfängt und als Sclaven bavon sührt, daher wir uns ruhiger dabei besinden, in Kumase beisammen zu wohnen. — Wir haben auch etliche verlausene Christen aus Atuapem hier getroffen, Mose Ajesu, ben ehemaligen Lehrer, Richard Kwabin und Theophil, den Schusterjungen. In Asante-Alem hat man sie

während bes Hanbeltreibens gepact, und gebunden hieher gebracht, bann aber sogleich von ihren Gifen befreit.

Der britische Abministrator hatte noch im Dezember ben Onkel bes Ronigs, ben Erzagitator At jampong freigegeben und, als bie Afener auf ber Durchreise ibn festhalten wollten, sie angewiesen, ben Mann burchaulaffen. Er hat wohl gemeint, in biefer Weise bas Miftrauen ber Afanteer gegen bie Englanber am besten beseitigen zu konnen. Da nun Atjampong und seine Banbe am 13. Januar auf bem Bramafoplate bewilltommt werben follten, ban= belte es fich barum, ob wir ihm gleichfalls Ehre erweisen wollten. mar burch feine Krantheit, Bonnat burch ein leibenbes Bein ins Saus gesprochen; ich wollte mich ihnen anschließen; wurde aber sammt ben beiben Gefandten (Dawfon und Plange) burch einen toniglichen Boten eingelaben ber Feierlichkeit anzuwohnen. Die Procession murbe von bem Wegbewacher Rwame Majiro (in Asiaman) angeführt; es folgten etwa 300 Rrieger Afjampongs mit brei weißbemalten Fetischpriestern, die ihre Fetische auf bem Ropfe trugen. Ginige ber herren gruften uns, anbere waren unverschämt; nament= lich rief ein Jungling orn. Damson spottisch ju: "Ich bante bir fur bein Thun" (als habe er ihm für Fesseln zu danken, die ihm doch nie angelegt maren) "Bift bus mirtlich?" Um etelhafteften benahm fich ein Betruntener, ber auch zu jener Banbe gehörte, welche D. feiner Zeit von Apollonia nach Capecoaft übergeschifft hatte; D. war brauf und bran, nach Saufe ju geben. Auch Plange hatte allerlei Grobheiten einzusteden. Atjampong felbst tam tangend heran, mit einer Müte von Antilopenfell; auch er bebantte fich (ob im Ernft, ob fpottifc?), ftredte aber uns allen bie Band bin. Bu D. sprach er: "fieh, bu sagtest mir, ich tenne Gott nicht, nun aber hat Gott mich biehergebracht, und bu bift auch ba!" D. antwortete auf ben brobend gesprochenen Rachsat febr, rubig: freilich bin ich jest bier. Den Schluß machten bie Weiber und Bermanbten ber Rüdigetehrten, welche jum Theil auch uns verhöhnten; Atjampong felbft hatte etliche Frauen von Elmina mitgebracht. Bie ftolg aber auch Atjampong fich geberbete, im Bergen muß er fich boch fagen: nur durch die Gute und auf den Befehl des Gouverneurs find wir nun bier. Uebrigens will Gr. D. fich beim Ronig über ben hoffartigen Sauptling beklagen; auch ich barf wohl fagen, bag wir in R. noch nie so grob behandelt wurden.

Der erste Kriegstanz (momome) ber Weiber wurde am 15. Januar gehalten. Alle, welche Männer im Felbe haben, ziehen weißbemalt, mit Schweisen in ber Hand, burch die Stadt, und schreien zum Fetisch ober seuern auch wohl mit Gesang die Ihrigen zum Kampse an. Der Marktplatz war von ihnen zur Hälste gefüllt, ebenso die Hauptstrafen: der Tag mag

mit bem muthmaßlichen Uebergang bes Heres über ben Pra zusammenfallen. Um ben Muth aufrecht zu erhalten, wird schon auch erzählt, wie die Angloer (auf ber Sclavenfuste) sich ben Asanteern angeschlossen haben; uns ist bas sehr unwahrscheinlich, ba man am Gestabe die Kriegsschiffe allzusehr fürchtet.

Wie fangt aber icon bas Bericht an, über bie Großen hereinzubrechen! Afirifa, ber taum erft in Fomana ben Ronig für Gott ertlart bat, wird von Atjampong vertlagt (20. Januar), bag er schulbig sei 1) an ber Uebergabe Elminas in englische Banbe, 2) an feiner (Atjampongs) Ginfperr= ung im Fort. Und fein Gott läßt ibn folagen, und mit Banben und Rufen in ben Blod legen! Dan nimmt ihm fein Eigenthum, alle feine Beiber und fdidt ihn ins Clend! Er hats verbient burch feine Falfcheit und Bosheit, aber nicht burch bas, mas ihm vorgeworfen wird; benn wenn er auch ben aroken Ronigseib vor bem Gouverneur geschworen hat , bag Atjampong ohne bes Ronigs Beheiß nach Elmina gegangen fei, und baburch beffen Ginterterung herbeiführte, fo mar er ja zu biefem Meineib befehligt worben. wird er mohl nur, weil er an ber Rufte reichlich beschentt, als ein gemachter Mann zurudgetehrt ift. Er fürchtete fich, feine Baaren in Rumase auszubieten, und eröffnete barum in einem Dorflein fein Bertaufslotal. Aber mas tann in Afante geheim gehalten werben! Es bleibt immer eine gefährliche Sache, hier ein Umt zu betleiben; benn mas vermogen nicht Neib, Gifersucht und Sabgier auch gegen ben treuften Ronigsanbeter!

Nachbem wir lange an ben Sonntagen und mit wenigen und unaufmerklamen Zuhörern hatten begnügen müssen, indem Musterung und Krieg alles in Anspruch nahmen, durfte ich am 25. Januar wieder einer zahlreicheren Versammlung das Wort verkünden. Es will auch von meiner Seite kaum zu der früheren Freudigkeit kommen; Gott helfe mir, zur Zeit und zur Unzeit von seiner unwandelbaren Liebe zu zeugen! Röschen will sich noch immer nicht erholen, was gleichsalls auf mich drückte. (Gegen Ende des Monats wurde sie endlich siederfrei.)

Wie nun allerhand Gerüchte kamen, als haben Akemer bas Lager bei Nacht überfallen und etliche Gesangene nebst Pulver und Proviant davongeschleppt, ließ sich der König im höchsten Staat sechs Stunden lang (26. Januar) auf dem Markplat von seinen Fetischen prophezeien. Es sollen wohl 50 Priester geweissagt haben: Das heer werbe alle Stämme, Akem, Asen, Fante, Denksera, unterwersen. Ja von den Akemern werden viele in Asante, Denksera, unterwersen. Ja von den Akemern werden viele in Asante Zuslucht suchen. Der große Fetisch sprach: "Wischt sich der Weiße in den Krieg, so bring ich ihn in seiner Feste um und setze einen andern an seine Stelle!" — Andere Priester bemühten sich, die bösen Geist er zu vertreiben. Dazu wurden Päckhen mit Solbstaub und ge-

stampsten Speisen gesült und in die Lust geworsen, Papawblätter ins Gewehr gesaden und durch Abseuern unter gewaltigem Geschrei des ganzen Bolkes gen Himmel geschossen z. Ferner hat man den Fetischen allerhand versprochen, salls sie den "armen Kerls" den Sieg verleihen und große Beute zutheilen; "mindestens 1000 Stlaven sollen ihr Geschenk werden" zc. Ein Schaf wurde lebendig mit Holzpsählen in den Boden gespießt zc. — Die Priester wurden für ihre Mühe reich belohnt, der König gab ihnen 10 Peredwane (81 Pf. St.), 20 Lasten Salz, 20 Zeuge, 20 Schase und 70 Flaschen Kum, nebst 50 Stlaven (aus dem betrogenen Busutra!). Ihm selbst ist augenscheinlich nicht wohl bei der Sache. Drei Nächte soll er, ohne zu Bett zu gehen, mit Musik, Tanzen und Trinken zugedracht haben, wie er überhaupt jeht hauptsächlich in der Flasche Muth und Trost sucht.

Als wiederum die Briefter auf bem Martte versammelt maren (29. San.). fliegen schmarze Wollen am Horizont auf und aus der Ferne grollte ber Donner, ein Zeichen für die Rumaseer, daß die Ihrigen jest fechten. Die Aufregung war allgemein, die Momone Weiber rannten singend burch die Strafen und ber Ronig gieng in ber Stadt berum, bie "bofen Geifter" ober "bas Unbeil" zu vertreiben (vi musu), wozu ngtürlich Menschen geopfert murben. Nachts spielte und tangte er auf ber Strage und gieng mit Tagesanbruch zu seinen Ahnen nach Bantama. — Zeichen genug von unangenehmen 3mangig (ja breißig) Rrieger follen beim Nachrichten aus bem Guben. Uebergang im Bra ertrunten fein; andere habe ber Feind am 26. und 27. weggefangen. Das Gerücht will auch, bag 21 mant ma, ber ftolze Saupt= ling von Bantama und Oberfelbherr getöbtet fei; mir halten bas nicht für mahr, nur gilt es fur febr auffallend, bag ber Ronig fich nach Bantama be-(Balb ergab fich, bag unter ben breifig Ertruntenen fich ein Unterbauptling von Bautama befand; bie Afener aber nach einigen Schuffen auf Die querft Uebergesetten, womit fie jene Bermirrung auf bem Blug bemirtt, sich auf Fusuwei, eine Tagreise vom Bra, zurudgezogen haben.)

Hr. Damson, ber, wie auch die brei Atliapemer, uns fast alle andern Tage besucht, ist niedergeschlagen und möchte durchaus wissen, ob ihn der König als Gefangenen ansieht oder zurücschieden wird. Nach manchen Anstrengungen gelang es ihm (4. Febr.) bis zum König vorzubringen; dieser fertigte ihn aber bald ab, ohne ihn auch nur siten zu lassen. Er bemerkte lächelnd: "Der Weg an den Pra sei jeht zu unsicher; wie unpassen wäre es auch, einen Gesandten durch aufgeregte Volkshaufen ziehen zu lassen! Plange's Drohungen haben den Krieg hervorgerusen; er, der König, habe aber nur mit Asen, nicht mit Fante oder dem Gouverneur zu thun. Doch wenn diese sich brein mischen, werde Se. Majestät selbst zu Felbe ziehen." D. erwiderte: Der

Souverneur werbe kaum missen, daß er die Ueberschreitung des Pra in diesem Sinue zu verstehen habe; wenn aber Kante unbetheiligt sei, warum liegen denn so viele Fanteer in Eisen? Majestät verstummte. — Habe er noch länger hier zu bleiben, suhr D. fort, so könne er sammt seinen Leuten nicht von den neun Doll. leben, welche ihm der König por aclase gebe. — Darüber beruhigte ihm Karetare, der selbst ziemlich sorgenvoll schien, und schenkte ihm 36 Doll., wozu noch 9 für seinen Stockträger und 9 sur die Dienerschaft kamen.

Durch Sabengs Leute (ber 1. Februar jurudgelehrt ift) vernehmen mir nun, ber Ronig habe bem heere befohlen, nicht sofort anzugreifen, indem er beabsichtige, ben Gouverneur erft miffen zu lassen, bag er blos mit Alfen etwas auszufechten habe. Ferner fagt und Mofe, ber mit ben andern Atuapemern bei Oppnfu Rotoo wohnt, dag diefer fich zu einer Reise an die Rufte zu ruften scheine. Balb borten fie auch (6. Febr.), es rege sich ein, Gedanke, uns felbst mit Dwufu Koloo an bie Rufte gu fenden, um bie Englander von ihrer Friedfertigkeit zu überzeugen. Wir glauben nichts von diesem Geschmät, obwohl es mit ben Schwantungen in ihrem Rath feine Richtigkeit haben mag. Um kleinen Abae (5. Febr.) wurde Hr. D. gebeten, wegzubleiben; man wollte ihm nicht sobald wieder etwas ichenken. Wir betamen unsere 9 Doll., Gr. B. bagegen nur bie Balfte ber früheren Gabe. Natürlich mirb ber Beutel leichter und bas Gelbftvertrauen erhalt fich auch nicht auf ber gleichen Bobe. ben Krepe Leuten, welche im Lager bienen, laufen täglich welche zum Feinbe über, was zu erwarten ftand. Za man hört auch, Afamoa Rwanta, ber eigentliche Beerführer, habe bem König zu miffen gethan, wenn er nicht alle Gefangenen an bie Rufte zurudlende, werben fie nie ben Sieg erringen.

Der Montag (10. Febr.) gilt für Kibjo (Kyibmo), einen der glücklichsten Tage im Jahre, daher heißt es jett, der König habe angeordnet, an diesem Tage müsse durchaus geschlagen werden. (Nachher ergab sich, daß derselbe ohne ein Sesecht verlies.) — Die Weiber machten an diesem Montag einen sürchterlichen Spektakel mit ihrem Romome, indem sie wie Besessen herumliesen, einige mit Flinten, andere mit einer Nachahmung der Sewehre aus Bananenstengeln, wieder andere mit grünen Papawsrüchten, durch welche ein Wessergestoßen ist, damit sie KanterKöpse vorstellen; irgendwie sollen sie den Sieg auf ihre Männer heradzaubern. — Auch zu einem Muhammed an er im Innern soll der König geschickt haben, um ein Drakel zu erhalten. Dasselbe laute: "Der Krieg fällt nicht zu eurem Vortheil aus, so lange ihr die Weißen gesangen haltet, welche beständig Sott anrusen; entlaßt sie, so werdet ihr stegen." So taucht denn wirklich auch ein Verede aus, wir würden dem hier wartenden Gesandten von Arwam u übergeben werden, um durch sein Land den Küdweg zu sinden. Sicher ist, daß Viele glauben, wir seien eine Ursache ihres Unglücks.

Um ber Aufregung willen liegen wir fcon zwei Sonntage bie Strafen= predigt beiseite, bagegen ftellten fich jum Gottesbienft im Baufe (9. Febr.) außer unserem Freunde Dawson auch eine schone Anzahl von Fantes und Elmina-Chriften ein. Wir beschloffen fobann, nur im Mifftonshaus zu prebigen, wozu fich immerbin noch Rnaben einfinden, Nachmittags aber mit ben Chriften von Capecoaft und Elmina Betftunbe zu halten; wir wollen es lernen, uns unter bie machtige Band Gottes zu bemuthigen und biefe Band auch barin zu ertennen, bag Er uns hier zusammengebracht hat. Schon im Blid aufs beilige Abendmahl rebete ich besonders mit Do fe Afesu (16. Marz), über beffen Reise nach Atem und Abetifi ich endlich ins Rlare tommen wollte. Er gestand ohne Umidweife, bag er in ber Aburi Gemeinde vom Abendmahl ausgeschloffen sei; in Ruturantumi sollte er eine Schuld für seinen Oheim einziehen und begab fich bann, ba er noch einige Waaren hatte, mit Richard und Theophil nach Afante-Atem. hier erhandelte er einen Stlaven und ein Beib mit ihrem Saugling, beibe aus bem Innern hergeschleppte Leute, und gebachte bamit einem anbern folechten Chriften bas vorgeftredte Gelb gurudzubezahlen. Babrend biefes Geschäftchens murbe er aber aufgegriffen und fühlt es nun als eine schwere Strafe, bag ihm nicht einmal erlaubt wirb, bei uns zu wohnen. Er hat es nöthig, burch Bachen und Beten ben Berfuchungen ju entgeben, bie bier von allen Seiten auf ihn einbringen.

Erst später hörten wir, wie an jenem Kyibwo Montag (10. Febr.) beibe Sesandten, Hr. D. und Hr. P., im Palast verhört wurden. Man rief sie vor den Rath, in welchem Atjampong mit seinem Gesolge saß. Bom König ausgesordert stand dieser auf und setzte auseinander, warum D. der gefährlichste Mann sei, indem er stete Reisen mache, um alle Stämme der Küste durch Bestechung der Königin Victoria zu unterwersen; wie er auch nach Apollonia gesommen sei, die Leute von Asante abwendig zu machen und den Schutz der Engländer herauszustreichen.\*) Mit steigender Erditterung suhr er sort: "So landete eines Tags dieser Mulatte mit einem Europäer in Apollonia und that mir kund, im Austrag des Gouverneurs bringe er mir

<sup>\*)</sup> herr Joseph Dawson, früher im wesleyanischen Missonsdienst, machte sich namentlich im November 1872 einen Namen, indem er den Gedanken des Selfgobernment, welcher wiederholt den Stämmen der Goldtüste von der britischen Regierung nahe gezlegt worden war, aufgriff und eine Konsöderation aller Fante häuptlinge zu Stande zu bringen suchte. Die Neinen Fürsten sollten sich vereinen zu Schutz und Trutz, zum Bau guter Straßen, zur Ausdehnung des Schulunterrichts und Entwicklung der Hilfszausken des Landes Stunnddreißig derselben unterzeichneten den Bertrag am 24. Nov., aber die englische Regierung verzog ihre Genehmigung. Doch gelang es Hrn. Dawson, die Häuptlinge von Wasa zum Bersprechen zu bewegen, daß in ihrem Lande künftighin keine Menschenopfer mehr vorgenommen werden sollten.

meine Danner faus Clinina). Bie ich mich bariber freute, wollten fie nich gleich and Geftabe mitnehmen; mich aber verlangte querft zu mafchen und gu effen. Da überfielen mich ploblith Golbaten, bunben mich und bie Deinigen und foleppten mich an Bord und weiter nach Capecvaft. All meinen Galbschmud, biefe eine Armspange ausgenommen, haben fie mir gestohlen, 16 Beredwane (gegen 2600 Mart) im Werth; mich wundert, was ich von bem Mulatten bafur bekommen werbe!" Ebenfo wurde bann - in entstellenbster Beife - Brn. Plange's Portrait gezeichnet: "Ein ichlechter Menich bas! Er bat ben Elmina Mannern gepredigt, fie follen bie englische Fahne annehmen: bas begründete er mit ber Erkarung, in Rumafe habe er fich burch ben Augenfchein überzeugt, wie heruntergekommen Afante fet, es habe gar keine Dacht mehr. 3mat hat er einen Spiegel hiehergebracht (G. 142), aber bas geschah nur burch eine Lift. 36 batte ben Spiegel bringen follen, mir mar er nbers geben, nur hatte ich teinen Plat, ihn zu verwahren , und bat also ben Gonverneur noch etwas bamit zu warten. Gleich ift Ata (Bl.) zu ihm gelaufen und hat ibn überrebet, ben Spiegel burch ibn hieber bringen gu laffen" 2c.

D. stand zuerst auf: "Er danke Gott, daß er Leute vor sich sehe, welche Ohren haben." — (Sprecher Apea warf spikig dazwischen: auch wir danken Gott, daß wir Ohren haben.) — "Alle Beschuldigungen Aksampongs seien Lügen oder Enkstellungen des Sachverhalis." (Der König: "Richts davon! wie stehts mit den 16 Peredwane?" Apea: "Du bist ein schlechter Wenschlschweige!") — "Ich bin in der Hand des Königs, der mir den Kopf abschweige!") — "Ich bin in der Hand des Königs, der mir den Kopf abschweige!") — "Ich bin in der Hand des Königs, der mir den Kopf abschweige!") — "Ich bin in der Hand des Königs, der mir den Kopf abschweige!") — "Ich die in Hart ich werde doch Lügen widerlegen dürsen." Sogleich entstand ein Höllenkarm, daß man kein Wort mehr vernahm. Weber D. noch Pl. konnten sich hördar machen, obgleich zu ihrer Rechtsertigung aufgefordert; dagegen mußten sie alle möglichen Hohnreben und Orohungen einsteden. Der König verabschiedete sie mit den Worten: "Weine Leute ziehen in den Krieg wider die Küste und ihr seid in meiner Hand; wann sie zurückstehren, werd eine Küste und ihr seid in meiner Hand; wann sie zurückstehren, werd et ihr sehn." War sich wie des Wort stark, so noch mehr der Zuruf eines Undern: "wir werden nicht mehr mit euch essen" (eine Phrase, bie den zum Tode Berurtheilten spöttisch nachgerufen wird).

Mijampong schwur nun, er wolle Elmina zu Hilfe eilen. Daher wurben die Elminaer vorgesordert und ihre politische Gesinnung untersucht, d. h. solche, welche zum antibritischen Quartier gehörten (das die englische Flagge nicht annahm), sollten mit in den Krieg ziehen, die andern in Rumase bleiben. Unter jenen — es waren nur sieden — befand sich auch ein Christ mit seinem Beibe; ihm wurde besohlen, dem Zug sich anzuschließen, während sie zu bleiben habe. Der Christ bat aber den König, sein Weib doch mitnehmen zu dürsen; und wie er sah, daß man nicht darauf achtete, erklärte er, dann bleibe

and er in Rumase; fie fei seine Chegattin, mit ber er getommen fei und bie er nicht verlaffen werbe. Halb ärgerlich, halb erftaunt, gewährte ihm ber Rönig sein Gesuch. — Atjampong aber zog aus, um sich in Safwi und Awantiabo nach Verstärkungen umzuthun und bamit Elmina vom englischen Joch zu befreien.

Allein wie läßt fich hier Wahrheit und Lüge unterscheiben, ba boch bas Meifte nur jum Schein geschieht? Br. D. suchte g. B. (12. Febr.) eine Unterredung mit beiben Bosommuru und Mensa nach, und es gefang ihm leicht, bem Kleeblatt zu zeigen, wie unschicklich es sei, nur die eine Partei zu hören. "Aber," lachten fie, "barauf mußt bu tein Gewicht legen; ber Ronig und wir insgesammt wiffen ja, wie fich die Sache verhält, und dag Atjampong allen Grund hat, bem Gouverneur bankbar zu sein, daß berseibe ihn in fein Land zuruckgebracht hat. Wir faben uns genothigt, fo zu handeln, bamit bie Sache nicht länger hinausgezogen werbe" 2c.

D. bemubte fich sobann, für die gefangenen Fanteer und Afraer ein gutes Wort einzulegen, ba bieselben noch immer im Blod liegen. Antwort: "Sobald ber König Zeit finde, werbe er fie geben laffen." - Diese armen Leute fürch= teten aber nicht ohne Brund, daß man fie am Ende auch auf die Schlacht= bank führen werbe, ba schon von brei Alemern gemunkelt wird, welche geopfert wurden, um Fetisch zu machen. (Es war aber nur einer, und zwar ein geborener, später entlaufener Afante.) Da nun die vom Gouverneur uns ent= gegengesandten neun Trager auch unter benen find, welche in Gifen schmachten, bewogen wir Hrn. D. (20. Febr.), sich ernftlich um ihre Befreiung umzuthun. Er erlangte wenigstens ein Berfprechen Bosommurus, ben Ronig für fie gu bitten, worauf auch von biefem beruhigende Buficherungen gegeben wurden.

Während nun ber hunger und ber ftromende Regen ben Kriegszug verzögern, und ber König balb anbeutet, er werbe selbst ausziehen, balb bie beständigen Bitten, Verftärtungen nachzuschicken, verhöhnt ("eine Kalebasse, die nicht zerbrochen ift, braucht man nicht zu repariren"), wenden wir uns von ben unficheren Geruchten, die aus bem Lager herbringen, zu erquidlicherer Arbeit. Wir (b. h. B. und ich) haben im Februar unsere gemeinsame Plantage ums Doppelte vergrößert, fiengen an Korn zu pflanzen und bauten an B.'s Sauschen ein größeres Zimmer an. Mose mit ben zwei anbern Aburiern hat auch ein Stück Land ausgerobet, um Korn zu pflanzen; boch betreiben fie die Arbeit mit zu wenig Entschlossenheit. — Auf die Kisten von Fomana her warten wir, scheint es, vergeblich; baber ift Roschen mit ihren Kleibern übel bran. Sie erholt sich aber zusehends und hat eine Herzensfreude an bem niedlichen Lämmerpaar, bas junfer im November getauftes Schaf geworfen hat.

Um Abae (23. Febr.) verlautete, bie Sauptlinge - jest verstärkt burch ben jungen Barentma, ber mit einigen hunberten an ben Bra nachzog feien inggefammt ungufrieben mit bem Beerführer Amantwa Tiama\*), weil er jeben Tag fich betrinke, und wollen ihm nicht mehr gehorchen. ein Truntenbold ift, weiß man bier mohl. Uebrigens icheine er entichloffen. feinen Schwur zu lofen und ben Feind zu paden, wo er ihn finde. ftehe icon in Manfu, wo er viel Tabat und Salz erbeutet habe, ohne bak eine Bertheibigung versucht worben fei. - Der Ronig fah ernft aus, ichien auch getrunten zu haben. Als er vor uns tam, grußte er nicht, ließ aber ben Tragforb halten, machte einige Tangbewegungen mit bem Oberkörper und bielt etliche Setunden lang fein Schwert an feine Schläfe. Das mag irgend etwas bedeuten. Er fandte (vielleicht begutigenb) einen Ochsen an Brn. D., welchem aber Bosommuru ben guten Rath gab, bas Fleisch boch ja zu räuchern und fo aufzubewahren, bag er lange baran habe! - Frau Blange murbe (6. Marg) in ben Balaft gerufen, weil bie Ronigsweiber fie feben wollten. Der König wollte fich auch versichern, ob fie wirklich zu Elmina gebore, und fragte fie, warum fie nicht mehr jum Abae tomme; fie folle nur fich babei einfinden, fo betomme fie auch etwas für ihren Unterhalt. — Jebenfalls ift ber Ronig nicht gut gelaunt, benn bie meisten Rachte verbringt er unter Rete-Musit, macht auch oft Fetisch. Drei Alemer wurden zu biesem 3med 3. Marg geopfert, und am gleichen Morgen auch ein Mabchen, bas man aufgriff, als es eben Baffer icopfen wollte. O ber Macht bes Mörbers von Anfang!

Um so mehr freut es uns, daß (12. März) unsere neun Träger der Bande entledigt und auf eine Plantage gebracht wurden, für Asare zu arbeiten. Zu gleicher Zeit entschlüpften fünf Atemer aus dem Blod, von denen aber zwei nach wenigen Stunden wieder eingesangen wurden. — Der König war am 8. März mit allen seinen Großen unter Trommeln und Blasen nach Amanghyia gezogen, wo ein Bote von Capecoast ihm vorgestellt wurde. Obwohl auf der Durchreise mit Kopsabschneiden bedroht, habe er doch seine Botschaft niemand anders als dem König selbst mittheilen wollen. Er ist ein von Hrn. Ansa mit der Zustimmung des Gouverneurs abgesandter Bote, der ben Monarch ernstlich warnen sollte, nicht anzugreisen, sonst verliere er sein ganzes Heer.

Herr D. ist am 17. mit etwas Salz beschenkt worden, wie auch andere Fremde; wir aber, so oft wir auch schon darum baten, mußten leer ausgehen. Am kleinen Abae aber (19. März) hörten wir im Palast, daß endlich ein Treffen geliefert worden sei, und zwar ein heißer Kampf, nach welchem sich die Asan-

<sup>\*)</sup> Tai oder Tiama bedeutet der Kurze.

teer zurudgezogen, um nicht umringt zu werben. Jebenfalls hat ber Konig in ber Nacht, ba ihm bie Runbe zukam, bis zum Morgen Reie getanzt!

Mis wir 20. Marg im erften Schlafe lagen, trat ber junge hofmann Onjamedusei mit Fadeln in ben Sof, pochte an die Thur und fchrie: "Schnell, fonell, ber Konig ruft euch." R. und ich machten uns rafch fertig; B. fcblief auf ber Plantage; Pl., ber auch mittommen wollte, murbe gu feinem Schreden bebeutet, ihn rufe ber Konig nicht. Was war es wohl? Aengstlich wartete Rofa auf unfere Rudtehr. Aufgeregt liefen wir burch die ausgestorbene Stadt. Wir fanben im erften Palafthofe Hrn. D., ber herbeorbert mar "mit Papier und Tinte"; bas mirtte icon beruhigenb. Man führte uns fobann burch bie feche Bofe gur "Golbpforte", zwei Thurchen, bie, wie ein Schachbrett, mit Silber: und Golbquabraten belegt find. Sier fag unter ben gefcmadvoll gewundenen Saulen ber Veranda ber Ronig mit wenigen Rathen und Lingui= ften; fieben Schweritrager trochen auf feiner linten Seite. Auf ein Beichen bes Ronigs festen wir uns, jugleich erhob fich ein fast nadter Mensch, bie Banbe im Blod, ein Seil um ben hals. Sollen wir etwa einer Enthaupt= ung beiwohnen? Doch nein, er rebet, und feine Sprache verrath ben Fante. Es war ein Gefangener - ober ein Schaufpieler, ber feine Rolle gut gelernt hatte ? - und follte berichten, mas er vom Rricg miffe.

Er ergählte furchtlos: "Ich bin von Anomabo gebürtig, ein Berwandter von hrn. Blantfon. Dort hatte man icon lange erfahren, bag Europäer in Mfante gefangen liegen. Ihre verschiebenen Regierungen verwandten fich für fie bei ber Rönigin, ja wollten selbst tommen und seben, mas zu machen sei; bie Ronigin aber nahm es auf fich, für ihre Befreiung ju forgen. Es bieß, biefelbe ftehe eben bevor gegen ein Lofegelb, als ploplich bie Afener Boten fandten, Afante betriege bas Ruftengebiet; ber Gouverneur borte aber nicht auf fie. Wieberum thaten ihm bie Afener zu miffen, bas Mante Beer ftebe am Bra und die Weißen wie bes Gouverneurs Boten feien alle umgebracht, nur einen habe man am Leben gelaffen , ihm ben Kopf tahl geschoren, Rafe und Ohren abgeschnitten und bes Königs Trommel zu tragen gegeben. Auch bas glaubte ber Gouverneur nicht. Bieberum fanbten fie Botichaft, fie werben ihre Dörfer und Städte verlassen, und in Denkjera ober Akem Sicherheit fucen. Balb barnach mertte aber ber Gouverneur, baf bie Afanteer wirklich kommen und bot die Leute von Capeceoast und Abora auf, jenen schnell ent= gegenzuziehen; wer bis auf ben bestimmten Tag sich nicht ftelle, werbe erschof= So schaarten fich bie Fanteer zusammen und ftiegen auf bie Asanteer, konnten ihnen aber nicht wiberfteben, sonbern floben balb. Ich suchte mich im Bufch zu versteden, murbe aber entbedt und gefangen. im Lager freier rebete, als etliche meiner Rameraben, hat man mich aus= gewählt, bem Könige alles zu melben. So habe ich jeht bie Ehre, vor ihm zu stehen.\*)

D. fragte ben Fante, wo benn bie Schlacht sich ereignet habe. — Antwort: in Pankumase (Nyankomase). Auf bie weitere Frage: wohl Asen Pankumase? erwiderte einer der Linguisten eiligst: Nein, Fante Pankumase! was ber Gesangene natürlich wiederholte. Das ware nicht mehr weit von Capecoast!

Der Ronig nahm nun bas Wort und fagte ziemlich turz angebunben: er habe uns rufen laffen, um an ben Gouverneur ju fcreiben, gegen ben er ja nicht in ben Krieg gezogen fei; Br. D. aber folle es nicht machen wie Ata (hr. Pl.) und teinen Kontompo= (b. h. hinterlift=) Brief foreiben. wurde geschrieben: "Der König laffe ben Gouverneur, orn. Ansa und orn. Blantfon grugen. Er fei ber Entel von Diee Tutu, ber Dentjera bestegte, und Elmina fei ihm founverwandt. Er bore, ber Gouverneur fomme feinem heere mit Truppen entgegen; moge also Erc. wissen, bag ber Relbaug meber ihm noch ben Fanteern gelte. Es fei ja bem Ronig icon burch Ata angefunbigt worben, daß bie Briten in vier Monaten Elmina sammt bem Fort in Besit zu nehmen und es bem Rwatjei von Dentera zu übergeben gebenten, auch ben Konig von Afante bemuthigen wollen. Das habe nun feine Baupt= linge fo erzurnt, bag fie fcwuren, ben Rwaffei zu befriegen, benn biefem burfe einmal bas fort nicht übergeben werben. Wolle also ber Gouverneur. bag ber Konig feine Truppen gurudrufe, fo moge er ihm bie Denkjeras, Afens und Atems gurudgeben, als welche alle gu Mfante geboren; verftebe er sich nicht bazu, so werbe sich Majestät selbst an die Spitze bes Asante Beeres ftellen."

"Man sage ferner an ber Küste, er habe die Weißen und die Gesandten getödtet; damit nun Erc. sehe, daß diese sich wohl besinden, lasse er sie den Brief unterschreiben." Wir dursten auf D.'s Bitten einige Zeilen an die Unsrigen beilegen. Siner von D.'s Leuten solle den Brief an die Küste tragen und der gefangene Fante ihn begleiten. — Ich erinnerte beim Abschied an unsere Kisten in Fomana, was den Monarchen zu ärgern schien, doch versprach er sie zu schieden. Unsere Heintehr vor Mitternacht beruhigte die Zurückgebliedenen. Wir aber machten uns nun allerlei Gedanken, was der Brief eigentlich bezwecke; soll er trot des angeschlagenen stolzen Tons den Weg zu Unterhandlungen bahnen? Jedenfalls wissen wir, wie Hr. Dawson uns am Sonntag (23. März) predigte, daß benen, die Sott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.

Es war wieber ein Kyibwo, ber gludlichste Tag zwischen zwei Abae, mit

<sup>\*)</sup> Der Gefangene hat im Besentlichen die Bahrheit gesprochen , wie fich spater berausstellte.

Borliebe außersehen für wichtige Unternehmungen (25. März), ba ber König in Bog nawee saß, baß Sabeng schwor, ins Felb zu ziehen und seine Treue gegen ben König zu erweisen. Barentu, ein anderer Großer, wurde ihm beigesellt. Noch am gleichen Abend mußten die Briefträger mit einer Königsselle nach Kaase abreisen; es sind fünf Männer, D.'s Neffe, sein Stockträger, der Constable und zwei Hängmattleute. Der König bringt übrigens start barauf, daß alles geheim bleiben musse, und namentlich die Momome Weiber nichts bavon ersahren dürsen. Warum wohl?

27. Marz. Frage ich mich, wie ich meine Zeit anwende, so finde ich allerdings vieles, das mich demuthigt. Ich schreibe mein Tagebuch und lerne an der Sprache weiter, lause täglich auf den Markt und kause das Nöthige ein; sinde immer viel zu repariren, arbeite auch auf der Plantage — und spure, daß die Zeit erstaunlich schnell verstreicht. Schon 3½ Jahre in Alante — und was ist gethan? Wissentlich bin ich keinen Augenblick unthätig und muß mir doch sagen: es hätte ganz anders gearbeitet werden können und sollen. Immer ruse ich mir wieder zu: die Zeit ist kurz — und unwiederbringlich. Möge ich Dir allein leben!

Bahrend wir nun allerhand boren, wie bie Manteer eine tuchtige Schlappe bavon getragen haben 2c., bringt Bosommuru (3. April) Brn. D. Briefe, bie icon vor Monaten angelangt find. Der Souverneur fragt barin, mas benn eigentlich bes Konigs Absichten feien; wie es aufzufaffen fei, bag Afanteer an ber Grenze gegen 120 Atemer weggefangen haben? Wenn er Frieben wolle, warum nicht Frieben halten ? wenn Krieg, warum es nicht aussprechen? "Ich hatte immer geglaubt, Könige haben nur Gin Wort; hier scheint es anbers zu fteben. Nun habe ich aber, trop bes Abwehrens ber Afener, ben Atjam= pong bem Ronige gurudgefanbt, um ju zeigen, bag ich mein Bort anbers halte, als ber Rönig" 2c. Nur ichabe, bag nicht fr. D. bem Rönige bas Schreiben wörtlich übersegen burfte! - Dann fchrieb Br. Ansa an ben Ronig in aller Rurge: "Bitte, Bater, fchide boch bie Europäer" 2c. — Enblich ein Brief von Br. Buhl vom 7. November, ber anzeigt, bag Riften für uns in Capecoaft liegen. Db biese je ju uns gelangen werben ? Ginstweilen find wir bantbar, bag boch zwei ber in Fomang jurudgelaffenen uns enblich erreicht haben - nach vier Monaten.

Am Palmsonntag (6. April) war großes Abae, ba tanzte ber König vor uns in wilbester Weise und streckte die Hand weit nach uns aus, als wollte er sagen: "Ich werde sie noch alle kriegen!" — Bei der Predigt, welche D. Nachmittags hielt, mußte ich mir sagen, daß ich sein Fante nur wenig verstehe. Dagegen glaubte ich am Charfreitag (11. April), da ich über Jes. 53 redete, von den Fanteern wohl verstanden zu werden, aber sühlte doch,

wie steif ich mich noch in ber Sprache bewege. — D. hatte von einem zweiten Treffen, nur eine Tagretse von Capecoast, gehört, worin die Asanteer zurückgeworfen wurden. Der König aber hat wiederum eine ganze Nacht dem Trauergesang (Kete) gelauscht.

Einen Bortheil haben bie Afanteer jebenfalls errungen. Amanaman, ein Häuptling von Wa a fa, ber bem Ronig Treue geschworen, aber fich seiner herrichaft entzogen hatte, ift von Abu Bofo mit Lift gefangen worben. Am Abend bes Samftags (12. April) fag ber Ronig auf bem Ranonenplat (Pramolo\*), um biefe erfte Trophae in Empfang zu nehmen. Obgleich wir ber Feier fern zu bleiben beschloffen hatten, wurden wir bennoch genöthigt, ihr Wir faunten, wie viele Leute fich boch noch in ber Stadt befanden! Alles ftromte jufammen, fich am Anblid ber Ungludlichen ju laben. Unter entseslichem hobnaeschrei, bas bie wilbe Mufit übertaubte, schoben und fcleppten Golbaten bie erften Gefangenen vor. Es waren Manner, barunter auch Greife, nacht außer bem Streifen Zeug um die Lenden, eine Sand im Blod, ben sie auf bem Kopfe trugen, und jebe Partie von 10-15 mit einem Strid von Sals au Sals aneinander gebunden, - fo zogen fie an uns vorüber und bie traurigen Befichter fagten, wie febr fie fich fürchteten. Dann tamen Beiber, alte und junge, einige mit Gauglingen auf bem Ruden, anbere mit größeren Rinbern an ber Sand, bie fich ach! fo angftlich an bie Mütter schmiegten. Bier fab ich wieber an manchem Jungen benfelben Blid, ben unfer Fritigen fo oft fragend auf uns marf, wenn er nicht mußte, mas all ber Sollentarm zu bebeuten habe. Sohngelachter und Drobungen fattigten bie Bufchauer nicht, fie mußten bie Meinen Buriche auch noch folagen. Wie tochte es ba in mir! Doch es gibt eine Zeit jum Sohnen, aber auch eine verhöhnt zu werben, und Mante burfte bas balb erfahren. - Sochgepriefen wurde vor affer Welt ber Konigssohn, welcher bie Gefangenen herbrachte; er hatte fie aber nur von Abu Bofo zu übernehmen und abzuholen. Sinter all ben 180 Elenben tam ber greife Amananian, eine Rette um ben Sals gebunben und mit foredlichem Gebeul empfangen. Dit großen Augen ichauten uns die Armen au, und wie gern hatten wir ihnen ein Wort ber:Theilnahme gesagt't Har bie Domome Beiber aber war es ein Tag bes Troftes nach all ben leibigen Bartewochen, ba nur vom Trauergefang im Balaft gerebet worden war.

Sofort gieng ber Konig nach Buntama, wo 14 Basaer geschlachtet wurben. Uns ifts babei oft zu Muth wie ben Jüngern, die Feuer vom Hummel herabwünschten; aber hat nicht Gott Gebulb auch mit biesem Bolte? —

<sup>\*)</sup> Pramaso oder mpramaso (S. 144) scheint boch die richtige Form; das Boll sagt aber auch premoso, von oprem "die Kanone."

An Dftern das hnilige Wondmahl zu genießen, wurden wir durch D.'s Fußleiben verhindert; aber eine Woche später (20. April) durften mir und zu Tische seine wir der eine Woche später von der Kuste. Beim Durchgang machte mir das Elmina Paar (S. 177) besondere Freude; Peter Asab führt wirklich mit seiner Martha ein christlichen Leben — sie wohnen ja bei und — und beten oft zusammen. Er gibt sich auch Mühe, lesen zu lernen.

Indessen veranlaste uns der siederische Zustand meiner Frau und ihr geldes Aussehen (16. April) zu einem Lustwechsel nach der stillen Plantage. Ich bat Bosommuru geradezu, um ihrer erregten Rerven willen und mit plötzlichen Rachtbesuchen zu verschonen. Beim König wird der nächtliche Trauerzgesang chronisch; man hört auch, daß gerade am 14., da er die Wasaer schlachten ließ, ein verlustreiches Tressen vorgesallen sei; man habe mit Kanonen (Raketen?) auf sie geschossen, daß die Todten herum lagen, wie wenn man Korn auf den Boden streut. Der Fürst von Mampong sei verwundet 2e. So hört man vieles, wenn gleich die Asanteer zu einander sagen: "Bon diesem Krieg darf keiner reden, der seines Lebeus sicher sein will."

Immer unberechenbarer wird bas Benehmen bes Ronigs. Lägt er 3. B. (29. April) aller Fanteer aus ben Dörfern tommen, vor ihm Musit zu machen und zu tanzen; und wie fie kommen, schickt er fie fort. Aufs Reue beschieben, spielen fie nach Bermögen (1. Dai), 35 Dann ftart, vor ihm; bafür schenkt er ihnen nicht nur 18 Doll. und etwas Rum, sonbern spricht sein Wohlwollen gegen die ganze Nation aus, ja verheift ben Betreffenben balbige Rudtehr in ihre Beimat. — Ebenso rief er unsere brei Christen aus At uapem und gab ihnen Rleiber, b. h. abgetragene Militaruniformen, in welchen die armen Leute gar lächerlich aussehen. Sie find freilich beffer als nichts, konnen auch noch etwas umgewandelt werden; aber wie wärde fich unfer Br. Dieterle wundern, wenn er seinen Theophil im langen feuerrothen Frad fabe! Auch ihnen machte ber Konig Hoffnung, fie murben nachstens gurudgeschickt, ba er nur eine Sache gegen Denkjera, wiber die Akuapemer aber nichts habe. - Dann will er meine Frau mit Rosch en und fr. Plange feben. Umfonft berichtet man ihm, erstere sei unwohl auf der Blantage; so müsse, entschied er, wenigstens Frau Plange mit bem Rinbe tommen. Wir fandten es mit Rotoo (29. April), die nach 11/2 Stunden wieder erschien und erzählte, wie namentlich eine Tante bes Königs, bie neben biefem faß, bas Rind feben wollte; wie luftig bie Kleine bin und ber lief und mit ber Rate fpielte, welche por bem Lowen fag. Gerabe vor bessen Stuhl find einige Fetischsleden am Boben, Die jeben Tag mit weißer Erbe angestrichen werben: auf biese lief Roschen stracks zu und putte ihren Fuß baran ab zum großen Ergöten bes Königs. Alles belustigte ihn an ihr, besonders ihre Schühlein; er ist ganz stolz auf die Kleine und sagt: "wenn sie einmal an die Küste kommt, werden alle sagen: in Asante wächst doch was Gutes." Fr. Plange brachte ihre Bitte um Salz an, der Königsmann, von uns beauftragt, auch die unsrige; Fr. Pl. erhielt darauf eine Last Salz mit 9 Doll., wir für das Kind die gleiche Summe, aber kein Salz, so oft wir auch schon darum baten.

In ber Nacht starb einer ber Alraer, Alwete, ber und schon ein paar Mal Kisten herzetragen hat, ein Sechziger. Kein Bunder, wenn man schon vier Monate im Blode lag, sich nie maschen durste und mit der kärglichten Kost, Tage lang auch mit gar keiner, sich behelsen mußte. Wie oft hatten wir um ihre Befreiung gebeten! Palm half ben andern Akraern ihn zu begraben.

Mit bem 1. Mai kehrten wir, nach gemeinsamer Haushaltung, wieher zu ber Lebensweise zurück, welche wir vor ber Fomana Reise geführt hatten. Hr. B. brang schon lange barauf, und zwar will er burchaus nicht mehr annehmen, als ein Viertel bes Abae Selbes (2½ Doll.), womit er außerordentlich mager leben muß. Aber auch wenn er mit uns aß, bereitete er sich meistens eine besondere Speise, wie er sagt, aus Sesundheitsrücksichten; er möchte aber vielleicht auch den Ruhm austreben, ganz wie ein Eingeborener gelebt zu haben, und sich der Missionsgesellschaft weniger verpstichtet sühlen. So dankbar er sur Alles ist, versucht er nun einmal, mit den 2½ Doll. alle brei Wochen und dem Ertrag der Plantage auszukommen. Amma, das vom König uns geschenkte Weib, kocht für ihn.

Ein großer Trauertag, dieser 5. Mai! Wir wissen nicht, warum. Der König hatte die ganze Nacht Trauergesang und gieng am Morgen, Gesicht und Arme roth bemalt, nach Bantama. Ebenso tragen viele Häuptlinge und andere Leute die Trauersarbe. Am 3. schon war Karetare breimal nach Bantama gegangen und hatte noch andere Pläte besucht, um "Unheil abzuwenden;" natürlich wurden Menschen geschlachtet, heute auch der Wasaer Fürst Am anaman. — Was man etwa hört, kommt darauf hinaus, daß der größte Häuptling der Hauptstadt Asas Boatse gefallen, ein Häuptlingspaar zu den Fanteern übergegangen, irgend ein Großer von einem fallenden Baumast getöbtet sei ze.

Ich machte am 7. einen neuen Versuch, Salz zu bekommen, inbem ich an ben König schrieb, wie knapp wir leben mussen, seit mir in Fomana 17 Unzen Golbstaub weggenommen wurben und 23 Doll. aus K.'s Kiste. Ratürlich wurbe Hr. D. angegangen, ben Brief zu übersehen, ba benn Bosommuru Dwira großes Erstaunen an ben Tag legte, baß man uns so viel Gelb gestohlen. Ob wohl Asanteer bas gethan haben? — Natürlich, wer benn sons?

— Das milse bem König berichtet werden. Salz betreffend, das set eine Rleinigkeit, zu jeder Zeit könnten wir das haben. Nebendei gesagt, die Asanteer seten jest in Dunkwa (ein paar Stunden vor Capecoast)! — Eine Last Salz wurde (9. Mai) wirklich gedracht und uns eingeschärft, sein damit zu hausen. Für uns ein großer Schatz, denn ½ Liter Salz kostet berzeit etwa 1 Mark; so lernen wir diese Würze nach Gedühr schatzen!

Wie es mit bem Rrieg fteht, wer weiß es! Bielleicht ber Konig felbft nicht, ober zweifelt er wenigstens, ob er fich auf bie Berichte ber Seinigen verlaffen barf. Jebenfalls icheint er tein Mittel ju icheuen, fich Runbe von allen Borgangen zu verschaffen. So foll ein Afraer aus bem Blod entronnen fein und bem Ronige folgenbes mitgetheilt haben: "Er fei von Ata, bem Ronig von Atem, an ben Gouverneur geschickt und bort über ben Krieg ausgefragt wor= ben, bei welcher Gelegenheit Ge. Erc. ben Afante Ronig einen falfchen Mann gescholten habe. Derselbe habe ihn nach Kiebi zurudgeschickt, von wo er jeboch entronnen fei." Gefragt vom Ronig, ob wirklich bie Fanteer, Afener, Dentjeras 2c. fich mit ihren Familien ins Fort geflüchtet haben, antwortete er: "Ich will bie Bahrheit sagen, wenn es mich auch bas Leben toftet. In Capecoast ist Alles ruhig, nur Asener und Denkjeras haben bisher sich mit ben Afanteern geschlagen, teine Fanteer." Darauf habe ber Konig feinem Merger ben Lauf gelaffen, bag er ben Lagerberichten nicht trauen konne und von allen Seiten betrogen werbe. - Gin Rrepe Jungling, ber febr oft insgeheim in ben Palast gerufen wirb, verrieth uns, wie ber König gar nicht begreifen konne, warum seine Boten an ber Rufte fo lange ausbleiben; er gebente wirk lich, und über Krepe nach Afra gurudzusenben. Irgendwie scheint ber Ronig unruhig zu sein.\*) So spricht man auch überall bavon, wie viele Krieger sich in ben Bufch und in Plantagenborfer geflüchtet haben; bie Umgegenb bes Sees Bosomotiche wimmle von Flüchtlingen. Ja, so gewaltig sei bas heer geschlagen worben, daß Amantwa allein auf bem üblichen Weg liber ben Bra entronnen fei. (Unfinn!)

Acht Tage vor bem Abae trinkt ja ber König gewöhnlich seinen Balmwein auf offener Straße, wozu auch wir uns immer einstellen. Am 12. Mai ließ sich ber König zu vieser Ceremonie nicht tragen, sondern machte ben Weg bis Twereboanda zu Fuß. Während ich auf ber Plantage geblieben war, giengen nun D., K., B. und die andern an die Straßenecke, dem vorüberziehenden Löwen eine gute Nacht zu wünschen. Dieser aber sieng vor ihnen zu tanzen an und schwang plöhlich sein Schwert gegen Pl. mit den surcht-

<sup>\*)</sup> Und zwar unnöthiger Weise. Ende April ftanden die Asanteer wirklich nache bei Capecoaft, wurden aber dann von Lieut. Hopkins vorerst zurückgedrängt. Capecoast selbst war voll von Flüchtlingen in elendester Lage, und guter Rath bei den Briten theuer.

barften Borngeberben. Seine gebrochen herausgestogenen Borte tonnte man por bem Gefchrei nicht versteben, ba auch bas hofgefindel bie Fremben zu er= fcreden suchte, ja Srn. D. an Arm und Beinen padte, fo bag er fich ihrer nur mit Dube erwehrte. Sie fragten nachher Bosommutu, mas benn bas ju bedeuten habe, die Menge habe ja fo gebrutt, dag bes Ronigs Meugerungen unvernehmlich murben. B. verfprach ben Konig ju fragen und tam Abends mit ber Erklarung: wir möchten ben Borgang nicht zu Bergen nehmen; ber Ronig habe wegen bes Bolts fo reben und fich fo geberben muffen, und er felbst laffe und bas fagen. Ifts bier nicht ungefähr wie in Frankreich beftellt, bag bas Bolt über alles im Dunkeln bleiben foll? - Bas ber Konig auf ber Strafe fchrie, tommt etwa barauf hinaus: "Ich bin ber Entel von Diee Tutu (ber Afante vom Joch Dentjeras befreite), ba tommt biefer Ata (Sr. Plange) ber, mir ju fagen, in vier Monaten fei meine Macht ju Enbe. Wer? wer wird gegen mich tommen, wer waat fich an meinen Stuhl? Ich werbe ihn töbten (Geberbe bes Ropfabschneibens). Fante, Afen, Dentera, Atra, Atuapem, Atem find alle gegen mich verbundet, aber wer nimmt es mit mir auf? Ich werbe ihn tobten!" Das ift ber Styl einer Rumase Proclamation. - Am Abae felbst (18. Mai) benahm sich ber König wieber recht artig, tangte zwar mit einem verrofteten alten Gabel (mahricheinlich einem Fetisch), aber gang in Ghren.

Als ich (23. Mai) Kumase wieder besuchte, fand ich K.'s Zustand wirklich beängstigend. Tag und Nacht hustet er an Einem sort, erbricht seine Mahlzeit, kann nicht schlafen und ist daher so ausgeregt, daß er beständig zittert. Noch einmal gieng ich daher zu Owusu Kokoo, nach der rückständigen Kiste zu fragen, welche die homöopathische Apothete enthält. Wird es mit dem Kranten nicht besser, so müssen wir zu seiner Ksege nach Kumase ziehen. Auch schreibe ich wegen seiner Krantheit an den König (was endlich zu Folge hatte, daß 23. Juni die Kiste gebracht wurde; ein halbes Jahr nach dem Nebersall in Fomana)!

# 27. Wir bauen für den König. (25. Mai bis 31. hatober 1873.)

13. Juni. Die ersten Worte seit brei Wochen! Der Grund bieser Lücke liegt in einer Caprice bes Königs: wir bürsen nicht mehr müssig sein, alle Gesangenen müssen nach Bermögen ber Majestät dienen. Bon uns Missionaren, bes Gouverneurs Boten und ben Fanteern verlangt er, daß wir ihm ein Eur op aerhaus bauen. — Es war an einem Sonntag Morgen (25. Mai), da wir auf Hrn. Dawson zum Worgengottesbienst warteten, daß er mit sehr ernstem Gesicht eintrat. Bosommuru hatte ihm in der Frühe angeklindigt, ber

König werbe uns Kuftenleute insgesammt rusen, daß wir ihn nach Amanghyia begleiten und dort — für ihn bauen. Obwohl betroffen von bem sonderbaren Einfall, der an Israel in Negypten erinnerte, bat D. nur, Majestät möge uns noch den Sonntag in Ruhe feiern lassen.

Auf bem Wege zu uns tam bann D. an einigen Männern vorüber, die rothbemalt in der Nähe des Markplates Solada spielten, d. h. zu der wehmuthvollen Hornbegleitung mit Tanz und Sesang ein Trauerspiel aufführten. Diese tanzten auf den ausweichenden Christen wie Besessen zu, indem sie oft wiederholten: "Der, welcher tämpst, ist der, welcher stirbt" — "ich din Karetares Sklave und fürchte Niemand," Worte, welche auf das Eintressen beunruhigender Nachrichten schließen lassen. Bor einem plöhlichen Wuthausbruch, der unserem Leben ein Ende bereitete, hatten wir uns kaum zu sürchten, da doch Hunderte von gesangenen Asanteern sich in den Händen der Engländer besinden mußten. Aber wir hatten uns doch wohl mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß unser Berbleiben in Kumase in Frage stehe. Sollte vielleicht die Rückehr der Armee bevorstehen und uns der Andlick ihrer Demüthigung entzogen werden?

Seit Monaten schon gieng bie Rebe, ber König baue in Amaughpia ein Haus, bas einst von ben Europäern bewohnt werben solle. Als Afjampongs Reffe bavon gegen hrn. Plange ein Wort fallen ließ, hatten wir gelacht; nun begannen wir erst ber Möglichkeit in Auge zu schauen, bag unser haus hier geräumt, ber Plünberung verfallen und für uns bas frühere entbehrungszeiche Leben zurüdkehren burfte.

Für Frau und Rind beforgt, die beibe noch auf ber Plantage weilten, vereinte ich mich erft mit ben Brübern zu kindlichem Gebet. Dann gieng ich hinaus und theilte Rosa bie neue Wendung unseres Schickfals mit, welche sie in erstaunlicher Rube hinnahm. Sogleich wurde gepact und ber liebgewonnene Erholungsort nach bem letten Mittagsmahle verlaffen. - In Rumafe angelangt, machte ich mich auf, in Begleitung D's., Freund Bosommuru aufzufinden, ber umfonft gebeten worben mar, uns zu besuchen. Wir baten ibn, uns klares Wasser einzuschenken. Er sah wohl, dag wir etwas beunruhigt waren, und lachte barüber: ber Konig baue schon seit einiger Zeit ein neues Darf (S. 136), babei follten ihm nun die Fanteer helfen. Er fei bereit, bei bes Ronigs Bater ju ichworen, bag weiter nichts hinter ber Sache ftede. bankte ibm, bag er uns eine Last vom Herzen genommen, und bemerkte nur, wir habens lieber, ber Wahrheit ins Angeficht ju ichauen, wenn fie auch berb sei, als Komanageschichten zu erleben. An einem Abend mit einem Schaf beschenkt, am anbern in Gifen gelegt zu werben, sei nicht nach unserem Geschmack. Er lachte und fagte: Rein, fo mas fteht nicht zu befürchten.

Am Montag (26. Mai), nachbem Bosommuru lange auf sich hatte warten lassen, traten wir also unsern Sang an. Boraus D., Pl., B. und ich, hinter uns die Fanteer, so bilbeten wir eine stattliche Prozession, welcher die Asanteer verwundert nachschauten. Am Kreuzweg von Duro — nur wenige Schritte von unserem Senezer entsernt — wurde Halt gemacht. Der König erschien im Tragstuhl, grüßte freundlich ohne selbst anzuhalten, und sagte, indem er in den Busch eindog: "Ich werde euch sogleich rusen lassen." Bald kam ein Bote, der uns auf einem Fußpfad nach einer Keinen Plantage sührte, hinter welcher eine wohl 25' Fuß breite, durch den hohen Schilf frisch gehauene Straße über 400' weit sich erstrecke, um in einen geräumigen Platz zu münden, der noch immer durch Schilfabhauende Männer erweitert wurde. Der König saß unter seinem Schirm im Schatten einiger Guavabäume und hieß uns vortreten.

"Der Blat hier gefällt mir," fieng er an, "baber ich bier etwas bauen Run muniche ich, bag ihr mir auch etwas baut, mas Schones, - ein Europäerhaus, bamit ich ein Anbenten an euch habe, wenn ihr einmal an bie Kufte geht. Ihr Mmorowa (D. Pl. B. ich) werdet wohl, wenn es euch gelegen ift, von Zeit zu Zeit tommen, Die Arbeit zu prufen und zu leiten." Das Beachren bes Ronigs mar fo bescheiben vorgebracht, bag man fein Befallen bran haben tonnte; einstimmig erklarten wir alle, auch bie Fanteer, wir wollten mit Freuden ber Majestät etwas bauen. Da nun uns vier "Mmorowa" ein Stier, zwei Laften Salz, zwei Schafe und ein Berebmane (18 Doll.) Golb geschentt murben, und ben "Mmofra" (Fanteer) 1 Laft Salz, ein Schaf und 18 Doll., regte fich eine mahre Begeisterung für bie neue Aufgabe. Wie viele Taufende lebten bergeit ohne Salz, ba fie 9 Doll. für bie Laft, ben bamaligen Marktpreis, nicht erschwingen tonnten! - Nachbem ber Ronig fich entfernt, giengen wir mit unferem Reichthum belaben nach Saufe, folachteten ben Ochsen, ber nicht wohl zu fein ichien, und vertheilten ihn, wie auch bas Golb.

Seither widmen wir alle unsere Zeit dem Königsbau. Obschon uns gesagt wurde "wann es uns beliebe, je und je zu kommen und Aufsicht zu führen," wird doch sehr darauf gesehen, wer kommt und wer nicht kommt; Owusu Kokoo und zwei andere Prinzen sind den ganzen Tag auf dem Bauplatz. Gethan ist noch nicht viel. Als wir darauf drangen, zuerst die Fundamente zu graben, wurden wir vertröstet, der König müsse erst kommen und eine Ceremonie verrichten. Die acht Tage vor dem Abae, welches auf den 11. Juni siel, durste er ja nicht ausgehen.

Heute nun (13.) hat bie Ceremonie — zu unserem Berzeleib — statt= gefunden. Man schlachtete ein Schaf und sprengte bas Blut, unter allerlei

Sebeten an die Fetische, auf einzelne Stellen. Ein Sebet ober Bunsch saustete: "Die Alten haben das Ihrige gethan; jest sist Karekare auf dem Thron; er hat einige Fanteer gefangen, durch welche er hier etwas bauen will. Die Häuptlinge sind alle in den Krieg gezogen gegen die Küstenstämme. So hilf uns denn, o X! und bring Fante, Asen, Denkjera, Akem, Akuapem, Akra, bring alle hierher!" Gestampste Bananen mit Palmöl vermengt, wurden auch herumgestreut, das Schaf aber im Ru von dem Gesolge zerrissen.

Was für ein haus wir bauen werben, steht noch in weitem Felbe. 3ch hatte einen Plan gezeichnet: Gin zweistöckiges Gebäude 53' lang mit Galerien nur auf Giner Façabe, je brei Zimmer im Stod; ber Ronig aber will ringsum Wir zweifeln, ob wir je bie nothigen Balten betommen Galerien baben. werben, ba nur zwei Manner fagen konnen; boch find andere ihnen als Lehr= linge beigegeben. Sagen fanben sich nur im Diffionshause vor. haben wir mit Joseph brei; ber König gab ihnen einige Wertzeuge. Bis bas Solz herbeigeschafft fein wird, suchen wir die Mauern bes erften Stod's herzuftellen, mit welchem es bann möglicherweise sein Bewenden haben burfte, ba bas Solz ichmer zu beschaffen bleibt. Bis jest haben wir nur Badfteine an ber Sonne getrodnet; jum Schuppen für bie getrodneten betamen wir aber blos Bananenblätter, baber bas Dach ichon nach acht Tagen überall led wurde. Bum Glud hat es noch nicht viel geregnet. So fteht es aber : Mes nöthige wird und versprochen, und wenn wir was haben wollen, nichts gebracht. —

Am 16. Juni wurde die Grundsteinlegung vorgenommen. Hr. D. hatte erzählt, wie bas bei Europäern gehalten werbe, und wir hatten gern als ein Anbenten für fpatere Beiten etliche Worte aufgeschrieben und einer Flasche anvertraut. Man fürchtete sich aber vor unsern Zauberkunften, und bewachte ober beanstandete fast jebe unserer Vorrichtungen. Ronig am Morgen fich verfichert hatte, bis zum Abend konne ber erfte Stein gelegt werben, befahl er uns, Alles auf biefen bereit zu halten, bann werbe bie Ceremonie, von ber fr. D. gesprochen, vor ihm vollzogen werben. Dwufu Rokood Frage, ob wir bazu ein Schaf brauchten, antworteten wir mit Nein, zeigten uns aber im Voraus bankbar für jebe Gabe. — Gegen 2 Uhr war alles bereit, ber König aber, ber sich in Amanghpia aufhielt, blieb aus. Balb ftromte ber Regen, gegen ben wir in ben armlicen Bauhutten Schut fuchten, bis er endlich etwas nachließ. Dann giengen wir nach Saufe. Suben begegneten wir ben Bringen, die mit einem Schaf und Gold in ber Hand erschienen und und umtehren hießen. Am Bauplat angekommen, be= fahlen sie bie Grundlegung, auch in Abwesenheit bes Monarchen, und übergaben bagu bas von ihm geschickte Schaf mit 36 Doll.; bagu 9 weitere für bie sechs Afanteer Maurer. Herr D. nahm etwas von bem Golbe, legte es in die Grube und fprach ein Gebet, bag Gott bem Ronige Beisbeit 2c. ichenten moge, worauf ber Stein hingingelegt und etwas barüber gemauert wurde. Run aber wollten bie Afanteer bas Schaf auf bem Steine folachten, während wir uns alles Ernftes verbaten, mit unferm Gebet ihre Fetischsache zu vermischen, fie konnten ja biefe fonft mo verrichten. Um Enbe gaben fie nach, schlachteten bas Schaf und richteten etliche Bunfche an ihren Fetifch. So fiel benn biefe Feier etwas armlich und unbefriedigend aus, ein Ginbrud ber fich noch fehr verftärtte, als wir fanden, bag Dwusu Rotoo, ein soge nannter Bring, ber von ber pringlichen Bewirthung, bie ihm an ber Rufte zu Theil murbe, tiefe Ginbrude mitbrachte, biefes Schaf - bei Br. D. geholt hatte, weil ja D. Fetisch bamit machen wolle! Wir hatten uns gefreut, ben febr mager gehaltenen Arbeitern auf etliche Tage Fleifch geben zu konnen; nun schmilzt ber Borrath, aus bem wir ihnen etwas Außergewöhnliches fpenben konnen, nabe jusammen. Der König aber erscheint fast jeben Tag auf bem Bauplat.

Nachbem wir lange nichts mehr vom Krieg gehört, erzählte uns (23. Juni) Kwalu, ben ich auf bes Königs Erlaubniß nach ber rücktändigen Kiste abgeschielt hatte, wie in Fomana alle Männer in ben Krieg gezogen seien, das Heer aber über ben Pra zurückgekehrt sei und in Akrosrum, Abubiase zc. lagere, von wo auch mit dem westwärts gelagerten Abu Boso in Denksera viel verkehrt werde. Der König bringt noch manche Nacht mit Trauertänzen zu. Ists wegen einer Schlappe, die sein Heer von den Wasaern erlitten haben soll? seit welcher, wie versichert wird, Akjampong unsichtbar geworden sei; ob gesangen? ob zum Feinde übergelausen? weiß Niemand zu sagen. Letteres scheint uns wenigstens sast undenkbar. Auch der kriegslustige saben g, der dem Könige keine Ruhe ließ, soll nicht mehr am Leben sein.

Heute (7. Juli) ist ber 5. Geburtstag, ben meine Rosa in ber Gesangenschaft zubringt. Wie viel Angst, Noth, und Entbehrung in bieser Zeit, aber wie viel Sonnenschein auch in all unser Dunkel herein! Wie manches auch uns abgeht, vielsach ist uns boch schon über Bitten gegeben worden. Bebenken wir welche Freube unser Töchtersein uns macht, so glauben wir auch, daß für ben Tag, ba er uns ein anderes Kind schenken will, Alles bereitet sein wirb.

25. Juli. Allmählich steigt bas Haus aus dem Boden herauf, trot ber ungünstigen Witterung. Da fast jeden Abend ober in der Nacht Regen sällt, können die Backeine nicht trocknen. Wir könnten in zwei Wochen die Balken des ersten Stocks legen, indem die Mauern bereits die Fensterhöhe erreicht haben; aber da uns nicht der 15. Theil des nöthigen Holzes zu Gebot steht, könnten wir zwei Monate seiern müssen. Noch hängt alles davon ab,

ob Se. Majestät sich mit einem einstödigen Hause begnügt ober auf einem zweistödigen besteht. Als wir zuerst unsere Gebanken über die Bauuntersnehmung austauschten, erwähnten wir auch ein mframa dang (Bindhaus) das sich leicht machen ließe. Das slüchtig hingeworsene Wort stedt nun so sest beim Könige, daß er Hrn. Bonnat keine Ruhe ließ, dis dieser es unternahm, ein solches Pavisson zu bauen, eine Rotunde auf 12 Pfosten ober Säulen, während 4 Pfeiler in der Mitte das Dachwert tragen. Wie ein Kind freut sich Majestät über diese neue Bauart; Hr. B. muß ihm nebende auch den Gefallen thun, aufs Dach hinauf zu klettern, was ihn unendlich belustigt. Mangosteine, von Klihne gepstanzt, daß sie einst als Bänme das Haus umgeben, kommen dem König viel zu langsam aus der Erde hervor.

Man fpricht von Kanonenbonner am Bra. Wirklich lief ber König bei Srn. D. anfragen, was benn fleben Ranonenschuffe bebeuten ? ohne bag jeboch mitgetheilt wurde, wo man fie gebort habe. Auf ben Bescheib, es burfte ein Gruf fein, außerte Bosommuru blos: "bas wirb zutreffen." Wir hoffen nur, bag ber Gouverneur nicht wie im Jahr 1864, Monate lang am Bra campirt, fonbern bie Sache einmal ausficht. Db es jur Demuthigung Affantes nothig ift, bis nach Kumase vorzubringen, wagen wir nicht zu beurtheilen, glauben es aber ohne - in unferer Lage - einen folchen Borftog gerabe ju munfchen. Ift es aber Gottes Bille, fo tann Er uns ja wohl beschützen. Und wer weiß, ob bas nicht ber beste Weg zu unserer Freilasfung ware? Wenn die Truppen auch nur bis Fomana tamen, welche Bestürzung für bie Manteer! Leicht konnten fie uns bann in Gile fortschiden; konnten freilich uns auch ins Innere fchleppen. Dochten nur bei uns Glaube und Liebe ftetig junehmen, bag wir nicht als unnube Bertzeuge weggeworfen werben. - Am 16. wurden bei ber Tobtenfeier von zwei Prinzeffinnen wieber mehrere Unglückliche, barunter auch Frauen geschlachtet. Wie viel Blut ift bod icon feit unferer Antunft vergoffen worben. Und nichts thun tonnen!

Augenscheinlich sind die Manteer gegenwärtig (28. Juli) sehr kleinlaut; viele fragen bange, wie die Sache noch ablaufen werde. Auch brückt auf Manche große Nahrungssorge; sie verkausen ihre Habe gegen Gold, über bessen völliges Berschwinden bitter geklagt wird. Auch im Palast scheint man damit zu kargen; Frau Plange, Palm, der Stockträger von Hrn. D., alle sonst mit 3 Doll. am Abae beschenkt, mußten diesmal mit je  $1^{1/2}$  sich begnügen. Wir erhalten noch unsere 9 Doll. sür drei Wochen, die uns jetzt sehr werthvoll scheinen, da unsere übrigen Mittel zu Ende gehen. — Der König ist uns ein Käthsel: oft tanzt er Kete die ganze Nacht hindurch, kommt aber am Morgen sehr heiter auf den Bauplat und benimmt sich, als stünde alles nach Wunsch.

Wir fuchten ihm heute beizubringen, bag er fich wegen Mangels an

Holz mit Einem Stod begnügen musse; wir fürchten uns auch, einen zweiten auf die naffen Manern zu setzen. Davon will er aber nichts hören. Fallsber Regen hindure, konnten wir ja, sagt er, die Arbeit einen Monat lang stehen lassen. Das war kaltes Busser auf die sanguinischen Hoffnungen der Fanteer, die meinen, sobalb bas Haus dastehe, dürsen sie heimwärts ziehen. Wir unt unsever vierjährigen Ersahrung wissen wohl, daß ber Hausdau unsere Freilassung weber verzögern noch beschleunigen kann.

Bitten wir um Fleisch für uns, ober um Gelb sür bie Berköftigung ber Leute, so ersolgt die Zusage bes Königs auf der Stelle; nur bleibt das Sewünsche aus. Dagegen hat er dem Unterausseher einen Stlaven gesichenkt, einen Asener, der mit drei Beibern vor einem Monat in Asante Hände gefallen war. Derselbe machte greutiche Schilderungen von der Asante Tapserkeit und Kriegsglüd: "alle Asener sind getöbtet, die Fanteer völlig ausgerottet; die Asanteer stehen dei Sapecoast und haben viele Europäer gefangen; Lasten von Suropäer-Köpsen werden in einem Monat hier anlangen 2c." Daraufsagte ich dem dabeistehenden Prinzen: jeht werde er sich doch mit weißer Erde (dem Zeichen des Siegs) beschmieren, worauf er mir lachend die Hand reichte und sagte: "Ja du bist zu listig, du siehst klar." — Der Asener war in Wasa gesangen worden, leistete aber dann als Wegweiser durch den Busch so erkledliche Dienste, daß der König versprach, ihn nie zu tödten, und ihm noch ein Kleib schenkte.

Am 8. August ist ber erste Stod vollenbet; nun wird vielleicht zwei Monate lang auf die Säger gewartet werden muffen, ehe wir weiter machen können. Es ist aber eine harte Arbeit, wo die Männer Hunger leiden, und wir können sie nicht drängen, wenn sie nichts zu beißen haben. Warum auch einen Bau anfangen, wenn man die Arbeiter nicht verköstigen kann? Der Fürst wird wohl schon die Stunde verwünschen, da er sich von seinen Großen in den Krieg treiben ließ; denn wo bleiben die Schähe, welche sie ihm von der Kuste zu senden versprochen haben? Indessen sahren die Momome-Weiber tapfer fort, zu tanzen und zu schreien.

Am großen Abae (10. August \*) trat ber König mit außerster Kühle und befremblichem Ernste auf. Als er vor dem Dampan passirte, auf welchem Hr. D. saß, wollten ihm die Schwertträger die Flinte reichen, damit zu tanzen; er wies sie ab. Das deutete auf irgend welche demitstigende Nachricht. Wie wir spät Abends vor dem Hause zusammensaßen und plauberten, sieng in der Nachbarschaft eine Frau laut zu weinen an. Ihr Schrei: "Mutter, was soll ich denn jeht machen?" fährte uns auf den Gedanken, man lege sie in den

<sup>\*)</sup> Die Aufzeichnungen R's beginnen hier auf's neue und reichen bis ju feiner Befreiung.

Blod. Die meisten unserer Radbarn find nämlich Ajumantwa (Aerzte), welchen nicht felten Gefangene gur Ueberwachung anvertraut werben, aber Hr. Bl. fich bem betreffenben Saufe näherte, borte er einen Afante in bochfter Aufregung reben. Der Menich mar von Serem gurudgetommen und batte schon bem Ronig seinen Bericht abgestattet. Er war nebst andern Asumantma mit Bulver ins Innere gesandt worben, um fur ben konig eine überaus ftarte Arznei (aduru) jur Bernichtung ber Ruftenbewohner einguhandeln. Allein die Wahammedaner in Angwa (Awongwa, das 4-5 Tagereisen von dem großen Marktort Salaga entfernt liegen soll) nahmen wohl bas Bulver in Empfang und versprachen, ben Bauber am nachften Morgen zu geben, verweigerten aber bann biefe Leiftung. Es entspann fich ein Wortwechsel, bie Boten schwuren ihren großen Gib, bie Muhammebaner aber griffen ju Dold und Schwert. Da teine Partei nachgab, entbrannte ein beißer Rampf, in welchem es auf beiben Seiten Tobte gab. Die Afanteer zogen fich ibrer Minderzahl wegen zurud, und traten die Heimreise an. Als aber die Moslem ihnen Boten nachschickten mit ber Bitte, umzukehren, weil fich bie Sache in Gute bereinigen laffe, ließen fle fich bereben und kehrten nach Angwa aurud, um in eine Schlinge ju fallen, wie fie felbft folde ju legen pflegen. Man führte fie an einen Ort, wo Bulver aufgebauft mar, und sprengte fie in bie Luft. Etliche blieben auf bem Plate, andere ftarben nach einigen Tagen, nur wenige tamen mit bem Leben bavon. ("Die haben fo roth ausgesehen wie Bonnat"). Das habe fich vor 40 Tagen ereignet, worauf ber Beg gefperrt worden fei, daber fie nur mit außerfter Roth haben burchtommen tonnen. - Unter ben Gefallenen war Amoatu, ber angesehene Gatte ber bitterlich Beinenben; balb ericoll auch aus anbern Saufern Wehtlage und gammerruf. Das beutet jedenfalls auf ein Complot zur Abichüttlung bes Alanteer Roches, ba jene Stamme im Innern es langft mube find, ben schweren Tribut jahrlich zu bezahlen, und auf die Ereignisse an der Ruste ein berechnendes Augenmerk richten.

Merkwürdig war uns sobann, daß sich (11. Aug.) ein Muhammedaner in der Stadt erhängte, und daß der Borfall in Serem jest so verdreht wird, als sei es ein Zwist von zwei Asante Häuptlingen.

Nach R want i a bo (S. 153) war Owusu Abum, ein Bruber von Owusu Koloo, gesandt worden, dessen Träger am 14. zurückgekehrt ist. Er melbet, sein Herr komme hinter ihm her und ber Weg nach Kwantiabo sei versperrt. Schon länger her giengen die Asanteer nicht nach jener Stadt, sondern begnügten sich, am Tano-Fluße mit den Jenseitigen zu handeln. Wäre wirklich dieser Verkehr geschlossen, so besände sich Mante in einer schwierigen Lage. Ein anderes Gerücht besagt: von Kwantiabo sei ein Bote angelangt, ber den König warne, die Weißen und die Fanteer ohne Zaudern freizugeben,

sonst werben bis Weihnachten bie Englander auf Kumase marschiren. Roch ein Serucht besestigt sich mehr und mehr: daß der Berkehr mit zwei Abetheilungen des Heeres völlig abgeschnitten sei.

Alle Bemühungen Hrn. Ds. mit bem König zu sprechen, sinb fruchtlos geblieben. Dagegen hat dieser ihn bei einer Begegnung gebeten, viermal gebeten, wir möchten uns doch mit dem Hausdau beeilen! Als ob das Balkenstägen mit leerem Magen so leicht vor sich gienge! Es empört einen im Innersten, zu vergleichen, wie gut die gefangenen Asanteer an der Küste verspslegt werden, während hier die gefangenen Fanteer für den König arbeiten müssen und mit einem trockenen "Ich werde was schicken", "Sie sollen es bekommen" gesättigt werden.

Nach einigen Tagen Abwesenheit erschien ber König am 20. Aug. früher auf bem Bauplat als meine Wenigkeit und ließ seine Unzufriedenheit mit dem Fortgang der Arbeit gegen Hrn. D. aus. Alle Vorstellungen wies er mit einem wiederholten "es währt zu lange!" ab. Alls ihm der Hunger der Leute ans Herz gelegt wurde, versprach er wieder "was zu schien", kommt aber schwer aus seiner kindischen Ungeduld heraus. Allmählich stellen sich die Arbeiter nur zu Hälfte ein.

An ben letzten Sonntagen (bes. 24. Aug.) freuten wir uns, im Gottesbienst wieder Asante-Zuhörer zu haben, welche sich unausgesorbert einsanden. Wir genießen doch viel Gnade, benn Rosa ist wohl, obwohl sie alles Brot, Zucker, Kassee und Thee 2c. entbehrt. Röschen aber läuft den ganzen Tag mit Kwame, der Amme Kind im Hof herum, — wobei freilich ihre letzten Schuhe bedenklichen Zuständen entgegengehen — fängt auch jetzt endlich an, mit dem Sprechen einen Sprung vorwärts zu machen. Zu Zeiten befällt sie ein Fieder, das doch bald weicht. Gott bewahre ihr junges Herz vor allem schlichen Einstuß der heidnischen Luft, die sie umgibt! An ihrem Gedurtstage (2. Sept.) überraschte uns Hr. B. durch ein schönes Geschent, das er ihr machte, einen niedlichen Stuhl von Odumholz mit Sitz und Lehne von Gessechtarbeit.

Schwermuthiger freilich lauten K's. Gebanken. Bald zeichnet er auf, wie ber König am Ketetanz (21. Aug.) einen Asante töbten läßt, balb wie er vier Männer, die der Desertion verdächtig sind, den Henkern überweist. Er selbst wirst Blut aus. Da tröstet ihn (30. August) in der Racht ein liebzlicher Traum von irdischem Slück, den er doch am Morgen als unerfüllbar belächelt. "Es ist schwer so einsam dahinzusiechen und die besten Jahre zu vertrauern. Denn ich din müde, welke so dahin und werde dalb unter AsantesErde ruhen. Wie sehne ich mich nach Ruhe, und doch wie gern möchte ichs auch den Andern gleich thun im Hossen und Streben! Aber irdische Hossenungen sind für mich abgethan." 13. September. "Ich habe keine Schwerzen,

vi

nur fortwährenden Justen mit Auswurf, der mich fo plagt, daß ich mir oft wie verderrendes Gras vortomme. Und wähnend ich mit der Erde fertig bin und nur nach deinem Frieden lechze, bitte ich doch: Laß mich noch einmal die Gräber meiner Eltern sehen!"

Auf dem Bauplat aber steigt die Noth. Als D. endlich (29. August) ben König bitten ließ, ihm Gelb zu l e i h e n, damit er die Arbeiter ernähren könne, kam keine Antwort. Der Häuptling, welcher die Mauern gegen den Regen zu schücken hatte, vernachläßigte seine Aufgabe. Darüber riß zuseht D's Geduldssaden; er kehrte nach Kumase zurück und erklärte dem Prinzen Dwusu Koloo, er gehe nicht mehr auf den Bauplat, dis Hils Gilse gereicht werde. Die Antwort war slugs da: Der König habe uns gebeten zu eilen, dennoch gehe alles so langsam vorwärts; daher habe er seine Augen von uns sab g ewen det. So tief wir die Ungerechtigkeit dieser Bemerkung sühlten,— denn weder können wir den Regen abhalten, noch Wertzeuge und Säger schassen wir doch den Arbeitern auf dem Bauplat vor, wie uns die ganze Sachlage aufsordere, das Wohlgesallen des Königs wieder zu erswerden, und strengten uns über Vermögen an, auch an Regentagen.

Da spielten uns die Maurer einen Streich; sie blieben sort und beriesen sich darauf, man habe ihnen gesagt, es seien keine trockene Backteine mehr vorhanden. Wer das gesagt habe? Auf diese Frage keine Antwort. D. band sie an einen Baum, dis der Prinz komme und über sie entscheide. Doch daten sie jett so stehentlich, ihnen lieber sechs Streiche aufzumessen, daß sie dazu begnadigt und losgedunden wurden. Allerhand Einflüsterungen bewirtten aber, daß sie (31. August) im Palast klagten, D. behandle sie ungerecht, er habe auch gesagt: das Haus möge immerhin mit nassen Steinen gebaut werden; wenn es nur halte, dis er (D.) davonsei! Zur Bekräftigung legten sie einen nassen Backtein vor, den man sie angewiesen habe, einzumauern. Der König antwortete: wenn er so schlechte Arbeit für mich macht, kann er sich heute noch auf den Weg machen! und gab ihnen ein Fläschen Rum. So wenigstens erzählte ihr Kädelssührer Atjere Mensa.

Obgleich es Sonntag war, hielten wir doch für gerathen, diesen Umtrieben sogleich entgegenzutreten und besuchten also Bosommuru und Owusu Rosoo, um den Thatbestaud klar zu stellen und die Erklärung abzugeben, daß wir nicht auf den Bauplat gehen werden, dis wir vom Rönig ein Wort gehört haben. Beide Männer waren entrüstet über diese Gemeinheit, und vorneweg über die Frechheit eines Wenschen, der des Königs Antwort nur so auszuplaudern wage. Dazu wußte der Prinz durch den Augenschein, welche Wilhe wir uns gegeben, solid zu bauen, wie ost ich ungerrocknete Backsteine beraus

gezogen und verworfen habe 2c. Aurz, am Nachmittag kamen beibe mit einem ziemlich befriedigenben Worte vom König in unsere Wohnung.

Wir waren beruhigt, weil wir uns mit wenig begnügten; dagegen ließ ber Prinz bald merken, daß er Grund habe, unruhig zu sein, und den Fanteern das Schlimmste zutraue. Alsere Mensa habe nämlich noch anderes gegen uns vorgedracht und namentlich Hrn. D. auf sede Weise verdächtigt. Da uns nun der König nicht rief, konnten wir uns nur damit vertheidigen, daß wir auf dem Bauplat erklärten, Akser Wensa dürse nicht mit uns Hand ans Werk legen, dis die Sache untersucht sei. Sozseich geht der Schurke wieder zum König, meldet ihm unser Versahren und erreicht, daß er mit einem Boten zurückgeschickt wird, der im Namen des Königs uns dittet, den Mamn dennoch mitarbeiten zu lassen, er selbst werde uns bald vorsordern. So hart es für uns war, mußten wir doch den Verläumder bei uns stehen lassen; nur wurde ihm keine Arbeit übertragen.

Unfere Sache murbe fallen gelaffen, ba ein plötlicher Tobesfall Palaft und Stadt in große Trauer versett. Der zweite Kronpring, ber 16-jahrige De en fa Ruma, ftarb im Laufe unseres Geburtstags, bes 2. September. Um 4 Uhr murbe bie Runde bavon veröffentlicht; vorher aber waren Königsleute auf alle Stragen um Rumase aufgestellt worden, um bie Flüchtlinge zu erwischen! Rwabeng, ber gefangene Gobn bes Sauptlings von Beti, ber uns icon manche Nachrichten gegeben, trug uns eiligst auch biese zu mit ber Warnung, boch Niemand aus bem Saufe ju laffen, bamit er nicht in bie Banbe ber Obumfo falle, bie überall nach Schlachtopfern fpaben. Bor einer halben Stunde war nämlich fein herr Rwantabifa nebft ben anbern Bauptlingen in ben Balast gerufen worden, wo fie mit ihrem Gefolge im Rathe fagen. Blotlich tam ein Bote, bem Ronig etwas augufluftern. Majeftat budte fich, rieb die Fingerspite am rothen Boben und malte fich bamit bie Stirne roth. Auf biefes Zeichen fturzten alle Bebienten, Rlein und Groß, fo ichnell fie tonnten aus bem Saal und Palaft; auch unfer Betier that bas Gleiche auf einen Wint feines herrn, ohne ju miffen warum. Auf ber Strafe fab er nur, wie alles bavon lief. Ms er uns bies ergablte, mufte er bie eigentliche Bebeutung ber Schredensnachricht noch nicht; er hatte nur an Abu Bofos Tob gebacht, ber als Gebeimnig ba und bort herumgefluftert murbe.

Später kam Hr. D. ziemlich erschüttert, um nach ber Ursache bes allgemeinen Entsehens und Wirrwarrs zu fragen. Draußen sieht man nur Leute rennen, die Hühner ober Schase sangen, ihnen ben Hals abschmeiben und sie wegwerfen. Schon aber waren auch Menschen unter bem Messer ber Obumso gefallen. Nun erst hörten wir von einem aus Bosommurus Gesolge, bag ber Bruber bes Königs gestorben sei und an seiner Costime (Donnerstags) wohl 150 Menschen geopsert werben sollen.

Es bammerte icon, als frifc geschnittene lange Baumftamme burch bie Strafe getragen wurden; fie follen bienen, bie Opfer fur ben Donnerftag anzubinden. Roch fpater ericbien Dwufu Rotoo: ber Ronig grufe und laffe uns fagen, bag fein jungerer Bruber "gegangen fei." Er tonne nicht umbin, uns, seine Freunde, bavon zu benachrichtigen, wir sollen es auch ben Kanteern mittheilen. Uebrigens mogen wir ruhig bleiben, wenn auch bas bier Dies war eine übliche Schlachten teine schöne Sache sei. (Sehr mahr!) Aufmerksamteit, welche mohl ben Schlug erlaubt, bag ibm von unserer Aufregung in Folge aller ber neuesten Borgange etwas hinterbracht worben war. Dem gestorbenen Jüngling muffen nicht nur manche ber Sclaven ins Grab folgen, beren er gar viele befag, fonbern eine Daffe berer, bie feit Bochen und Monaten wegen Berbrechen in Gifen fcmachten; und außerbem wirb von jebem bebeutenben Bäuptling erwartet, daß er auch seine Gabe von Menschenleben golle. Roch geben viele frei herum, bie unfehlbar unter bas Meffer ber Obumfo fallen werben.

Donnerstag 4. Sept. Der schreckliche Tag geht zu Enbe. Bis gegen Mittag fag ber Ronig mit ben Seinen am Norbenbe ber Marktftragen, unter bem Baume, ba wir unsere Strafenprebigt halten; um ihn wilbe Mufit unb ungeheures Gefchrei; Alles fastet, und trinkt um fo mehr. Dort murben bie Gefdente ber Sauptlinge fur bie Coftume ausgestellt, Rleiber, feibene Kopftiffen, Golb, Zieraten, Schafe und Menschen. Nachmittags erhob fich ber König, um seinen Sit auf bem Martiplat ju nehmen, wo nun ftunbenlang von allen Flintenbesitzern tuchtig geschoffen und zugleich — geopfert wurde. B. und R. bie einen Augenblid auf bie Strafe hinausgiengen, faben wie fich brei Obumfo auf einen im Haufen manbelnben Buschauer fturzten, und ihm die Wangen mit bem Meffer burchbohrten; fie hießen ihn auffteben, worauf er, bie Banbe rudwarts jusammengebunben, wie ein Schaf jur Schlacht= bant vor ihnen herlief. Der Berftorbene hatte neben mehreren Beibern aus koniglichem Blut auch brei von nieberem Gefchlecht; ba nun lettere burch bie Tobesnachricht aufgeschredt, fogleich entflohen, erfette fie ber Ronig burch brei (R. fagt vier) andere Dabden. Diefe figen jest weißbemalt und golbbehangt am Sarg, von welchem fie bie Fliegen abhalten; beim Begrabnig werben fie entweber erbroffelt, ober gerbricht man ihnen bas Benid. Aehnlich ergeht es fechs Ehren-Rnaben ober Pagen, Die auch weiß bemalt und gefcmudt um ben Sarg hoden, ber erft um Mitternacht hinausgetragen wirb; feit brei Tagen wiffen fie, bak fie sammt ben brei Frauen aufs Grab zu liegen tommen.

Am & r e i t a g, als am Tag ber Königsfeele (ba Kofi ja am Freitag geboren ist) berf kein Blut vergoffen werben. In aller Frühe wurben bie Leichname ber Geschlachteten an den Eingang von Apetesini (S. 149) gesschleppt, wo ihr Anblied wenigstens Fanteern Grausen einjagte. Diese, welche bem Schlachten zuschauten, erzählen von etwa 20 Menschenopfern, barunter auch 10-jährige Anaben zu sehen waren. Run bürfen bie Leute nach I-tägigem Fasten wieder zum Mahle niedersitzen. Die Stadt ist ruhiger und ber König theilt Schase an die Häuptlinge aus.

Am Samstag (6. Sept.) wurde die unterbrochene Costume in der Weise sortgesetzt, daß: Jedermann sich den Kopf rastren ließ. Drauf giengen die Weiber Abends in den Palast, den König durch Tanzen zu trösten, wosür er ihnen Gold schenkte. Bei dieser Gelegenheit gerieth eine ohene nena, Prinzessintochter, in Streit und erlaudte sich, beseidigende Worte auszustoßen. Auf der Stelle besahl der König sie hinauszussuschen; und nicht nur sie verlor den Kopf, auch ein Prinz und andere Asante Seden sielen an diesem Tage, was durch ganz Kumase Schrocken verdreitete. "Was hat der König vor?" fragte man. "Hat er sich nur eiwas vergessenst oder will er zu verstehen geben, daß er Meister sein wolle?" — Um Wontag aber, als dem Wochentag des Todesfalles, muste wieder alles sasten, und daß auch wiederum Menschen geschlachtet wurden, braucht nicht gesagt zu werden. Wir können nur seuszen, und der Heind uns manchmal mit der Frage höhnen will: wo ist dein Gott?

- R. "Bom 1. bis zum 8. Sept wurden Menschen geschlachtet; benn nach einanber rückten bis verschiedenen auswärtigen Häuptlinge heran und brachten ihre Opfer mit. Biele wurden auch in den Dörsern selbst enthauptet, worauf man die Köpfe in irbenen Beden hiehersandte. Der König soll selbst ein Ohone Ba (Königskind) und brei Ohone Nona (Königsenkel) getöbtet haben. Noch heute liegen viele frischgeschlachtete Leichname umher. Und wenn auch die Costilime vorerst beendigt ist, soll boch in 40 Tagen das Schlachten von neuem angehen."
- R. "Wir hören jett, ber König von Ap o II o n i a, Amatje, habe erst mit ben Afanteern Fetisch gegessen, b. h. sich verbündet; da aber seine Leute sich weigerten, ihm zu solgen, set er fast allein ins Lager Abu Bosos gelodt und dort in Eisen gelegt worden. Ihm wird schuld gegeben, daß er Atjantpong an die Engländer, ohne sie erst zu betämpfen, ausgeliesert und später auch bessen Stuhl ihnen übergeben habe. Es ist aber eine wunderliche Sache mit diesen Negerhäuptlingen. Sie wissen, wie Asante die Fürsten von Wusutra und Longo sim letzten Krieg mit Krepe) betrogen, sie sammt ihren Unterthanen hiehergelockt und ihnen diese dann weggenommen, verlauft oder

geschlachtet \*) hat, so daß sie selbst nun einsam mit lecrem Magen auf ihren Stühlen siten. Dennoch ziehen biese Königsein das Afantesach immer wieder dem milben britischen Brotektorate vor: denn sie wollen großthun, unumschräukt regieren, köpsen und Todencostilme hakten, wie es ihnen beliabt! Am Ende fallen sie dann durch einen Wink derselben Rajestät, an der sie so hach hinsaufgeschaut haben. — Ein anderer Häuptling erzählt mir, Elmin a sei von den Asanteern zerstört worden; \*\*) da aber die abenteuerlichsten Lügen cursiren, kann man sich nur selten auf das Gehörte verlassen."

Um kleinen Abae (3. Gept.) hatten wir bie Weifung erhalten, wegzubleiben, um des fortbauernden Morbens willen, wie es die Traner erfordert; bennoch ein mahres Unglud in unserer jetigen gage, ba ein naar Dollar uns von großem Werthe find, Dr. B. blos von feinen 21/2, Doll. lebt, und auch fr. D. teinen Pfennig mehr hat. Und boch follen mir bem Ronig ein Saus bauen! Da leben wir nun sehr sparsam, sehen selten Fleisch, außer Fische und Schneden. Unfere zwei Rnechte werben wir anweisen muffen, fich mit Balmweinhandel zu befassen, damit fie ihren Unterhalt verdienen. Doch wird ber Herr uns nicht hungern laffen; er wird auch ben Aerger: nieberhalien, ber fich gegen bie Leute regen will, welche und in Romana mehr als 60 Bf. St. abnahmen, und benen mir jest bienen muffen. Etliche Lichter und eine Blechbüchse Butter ist alles, was von unserem Proviant über blieb, und das sparen wir auf Rosaß Stündlein. — Eben im Blid auf biefes babe ich auch gesucht, Buder zu fabriciren. Gr. B. gab fich bamit febr viel Dube, und wir brachten endlich (10. Sept.) etwa 6 Pfb. Sprup ober Melasse zu Stande (aus Buderrohr für 11/4 Mart), vermochten aber nicht, ihn zu frustallifiren.

Doch hat an biesem Morgen (10. Sept.) auch ber König, ben wir burch Bosommuru barum angegangen hatten, endlich seinen Beutel gezogen und auf bem Bauplat uns 72 Doll. eingehändigt, während auch Schreiner und Maurer 18 Doll. und die 30 Handlanger ebensoviel erhielten. ("Ueber der Bertheilung wird freilich zwischen den Schwarzen ein Kalawer entstehen." K.) Die
Säger, Palm und die Akuapemer wurden vergessen, doch will der König sie
gleichermaßen bedenken. Es scheint ja das uns selbst Zugetheilte reichlich bemessen, für die Säger aber, welche die meiste Arbeit haben, bemühen wir uns
noch ein außerordentliches Geschenk auszuwirken. Wenn sie sich recht anskrengen,

<sup>\*) &</sup>quot;Ein häuptling hatte sich erhenkt, worauf bei seiner Tobtenseier 24. Sept. (1873) eine Anzahl Menschen geschlachtet wurden. Darunter waren zwei Busutraer. Ihre Lands-leute Nagen nun laut: "So macht mans uns; man gibt uns als Präsent an die Häuptstuge, daß wir geschlachtet werden."

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich haben es bie Engländer am 13. Juni in Brand gesteckt, b. h. bas ben Afanteern zugefallene Quartier ber Stadt.

kann bie Beranda bald ausgestellt werben. Allein wie rudsichtstos geht man mit ihnen um; sie hatten vor 10 Lagen 8 schöne Bretter für Se. Majestät auf ben Batplat gebrächt, ein Geschont ber armen Leute; — als man aber Bretter für ben Sarg brauchte "helte man sechs bevielben, ohne den Gebern ein Wett davon zu sagen. — So zwischen hinein gibt ihnen der König auch einmal auf dem Bamplat (11. Sept.) Brauntwein zu winken und lächt sie vor sich tangen und singen, dis sie ausgelassen werden; das muß dann für alles Bergangene entschädigen!

Mis Dant für unsere Arbeit un der Beranda, die wir zuleht sehr angestreugt betrieben, sagte Majastät (20. Sept.), wir thun gan nichts. An die Regentage beukt er nicht, das haus sollte eben schon lange sertig daskeben. Wir hören, er wünsche sehr, das fertige Haus seinen Häuptlingen zu zeigen, um sie damit zu beschämen, weil sie ihm geschworen hatten, des Gawerneurs Schloß mit sammt den Grundmauern hierher zu bringen. Dann hat er doch ohne: Arieg ein Schloß von dem Fanteern erobert! Ist schon überhaupt ein Hausdau in Westastilla kein Kindenspiel, so scheint es dei diesem in der That, als ob wir jede benkbare Geduldsprobe durchmachen müßten.

Emblich (25. Sept.) warbe nach großer Anstrengung die vordere Galerie ausgestellt; Majestät freute sich dabei wie ein Kind, wieder etwas Neues zu sehen, nad gad Hrn. D. einen Ochsen und den tanzenden Fanteern 18 Doll. Statt aber den armen Sägern zu geben, was er versprochen hat, beklagte er sich über sie gegen D. Sie sollen seinem Better einige Bretter verkauft haben, einem Manne, der ums Haar an seiner Statt Känig geworden wäre, daher noch immer tiese Siersucht zwischen beiden besteht. "Das dürse nicht mehr geschehen, er wolle alle Bretter kausen" (ja kaufen!). — Robenher ließ er etwas über Politik sallen: "Dem Gouwerneur habe ich nichts angethan und doch ist derselbe nit den Bassen mir entgegengstreten. Hätte ich gegen die Weißen kämpsen wollen, so wäre ich selber ins Feld gezogen. Auch Dich (D.) habe ich kennen gelewnt und Deinen Seist geprüft!" Wohl eine Andeutung, daß wir noch dankbarer sein und uns gläcklich schäuen dürsten, für Se. Majestät zu bauen!

Gelegentlich hörten wir auch von einem Atwamer, ber in Begleitung eines Gesandten nach Kumase tam, wie der Beise in Odumase (Zimmermann) seinem Könige einen großen Schirm u. a. geschenkt und um Berwendung für und gebeten habe. Bersuchen die Brüder jeht auf diesem Bege bem Konig beizukammen? Wir zweiseln sehr, ob es ihnen gelingt?

Dann muffen auch Boten vom Lager gekommen sein, und zwar foll Abu Boso ober Atjampong im Berein mit ihm burch Lift eine Menge Leute, ja - einen ganzen Stamm, gefungen genommen haben; und zwar mittelft bes alten Betrugs, baß er mit ihnen Feitsch essen wolle. Das Gerstät bezeichnet sie als Angehärige Apollonia's, die seiner Zeit den König um seinen: Beisand angesseht haben! Zugleich ditte er aber um Geld und um Berftärtung! Bald wurde auch ausgeschellt, daß alle Krieger, die sich in Plantagen aushalten, dei Todesstrase ins Lager eilen sollen. Fortwährend bittet nämlich die Armee, daß man sie endlich zurückruse. Darauf der König: "Ihr habt Krieg gewollt und habt nun Krieg gesehen. Ihr schwuret, nicht eher zu kommen, als dis ihr mir die Mauern von Capecoast bringet, und jest soll ich euch zurückrusen, weil manche Hängtlinge gesallen sind und ihr viel leidet? Wenn ich früher auf dem Markte tanzte, sagtet ihr: Er will Krieg. Aber nicht ich, ihr habt den Krieg gewollt. Was kann ich thun? Ich din hente betrunken und muß mit meinen Weibern Kete spielen. Geiner Zeit werde ich euch Antwort schieden." K.

Much bas fei nicht vergeffen, bag ber Ronig (15. Sept.) mit feinem Hofftaat, auf bem Martiplat fitenb, allem Boll für feine Theilnahme bei ber letten Costume bantte. — Nicht als ob bamit biefelbe schon abgethan ware! Am 18. Oktober maren es fechs Wochen (ober wie bie Afanteer fagen, 40 Tage), bag ber Königsbruber ftarb; also mußte bie Tobtenfeier wieberholt werben, was wohl ein Dupend Menschenleben toftete. Auch that es uns sehr weh, daß ber König auf einen Fanteer die Hand legte; um Mitternacht fiel fein Haupt. Bor etwa zehn Jahren mar biefer "Sam" hierher gewandert und hatte fich seither mit Branntweinhanbel burchgebracht, auch mehr als Afanteer geberbet, baher er von seinen Landsleuten gemieben wurde. Zulest verschwand er und wurde auf bem Weg nach Atem, bei Dmaben, aufgegriffen. In ben Blod gethan und hierhergebracht, suchte er fich burch eine Reise behuft Gintreibung ausstebenber Gelber zu entschulbigen. Aber ba er nicht läugnen konnte, alle seine Habe mitgenommen zu haben, wurde er schuldig gesprochen und bem Schwertträgerobersten Kwantabisa zur Ueberwachung übergeben. Dieser that Mes, fein Leben au retten, verlegte ihn in ein Buchbarband; fechsmal icidicte er bie Henker, welche ihn holen wollten, mit bem Bescheibe fort, er wiffe nicht, mas aus bem Menfchen geworben fei. Er hoffte, wenn ber Konig aus feiner Uebereilung nüchtern werbe, wurde er ben Schritt bereuen, auch weiß bie Majeftat nicht immer, wen die Genker zur Schlachtbant führen; manchmal genügt es ihm, zu wiffen, bag in bem ober jenem hans welche im Blod liegen, um bie Benter ohne Wetteres babin zu fenben. Als aber bie Dumfos bas fiebente mal mit bem Befehl tamen, wenn nicht biefen Menfchen, sollten fie einen andern bringen, mußte Rwantabifa ben armen Sam ausliefern. Diese Hinrichtung bestürzte naturlich alle Fanteer, wenn fie auch hoffen, daß ber Konig bie rafche That frater als eine Uebereilung erkennen werbe.

Im Oktober bauten wir rüftig am zweiten Stod, worüber ber König -

sehr zusrieben war; boch blieb unsere Bitte um Salz unberücksichtigt. Eine Amme, um die ich ihn etsuchte, versprach er für den nächsten Monat zu finden. Rosa ist wohl, trot aller Entbehrungen, aber leicht ausgeregt und durch eine Rleinigkeit erschreckt. Mit R. dagegen will es richt besser werden, ich sürchte seine Krankheit (die Lungenschwindsucht) macht rasche Fortschritte. Der Huken ist besonders bei Nacht sehr ftark und der Auswurf bedenklich. Nur in der Hängematte getragen, besucht er zu Zeiten den Bauplat.

Schmerzlich berührte uns der Fall bes Aguogo-Häuptlings, (S. 38) ber beim König verklagt wurde, die Grenze gegen Alem nicht scharf genug bewacht zu haben; drei seiner Leute sollen nach Alem entstohen sein. Am 7. Okt. wurde über ihn Gericht gehalten und das Urtheil der Enthauptung ausgesprochen. Er lief aber Schutz suchend zu Boakse Tenteng, dessen Bemühungen es gelang, die Strase in eine Geldbuße von 90 Peredwaue umzumandeln, eine ungeheure Summe für seine Umstände. Wir bedauern diesen einsachen freundlichen Mann, der freilich zu wenig vom ächten Asanteispus, d. h. von Großthuerei, an sich trägt.

Man hört auch, daß die Asanteer einen Ueberfall erlitten, in welchem ste mehrere Häuptlinge verloren. Näheres vernahmen wir am 17. Oftober nom Rrepeer Amabena, ber feinen Herrn jedesmal in ben hohen Rath begleitet. Der König habe bie Rathe gefragt, was nun zu thun fei?. At want u habe ibn miffen laffen, bak viele europäische Solbaten (wahrscheinlich Beftindier?) gelandet seien und der Gouverneur, um bem langweiligen Handel ein Enbe ju machen, in ber trodenen Jahredzeit mit ben Ruftenftammen vereint auf Rumase marschiren werbe. Die Fanteer zusammen mit ben Weißen in ber Mitte; ein anderes Beer auf ber Seite von Rmau-tobiabe; bie Afraer und Afuapemer mit Afema von der anderen Flanke. Amantwa habe Kohlen in einen Ameisenhaufen geworfen und bamit erreicht, bag biese Insetten fich Was ihn felbst, ben Atwamu nun nach allen Richtungen bin verbreiten. König betreffe, so werbe er zum Kreuze triechen, ba jeder Wieberstand: ausfichtslos mare. Es fei biesmal mahrlich tein Spag; von Aba bis Capecoaft wimmle es von Truppen, besonders Hausak von Lagos mit vielen Beigen! - Da affenbarte fich nun große Rathlofigteit! Schwerttrager follen in allen Richtungen ausgesandt werben, um Jedermann bie Aucht: aus Afante unmöglich zu machen und alle Baffenfähigen zu Sauf bringen. Der Konig murmelte: "Dieg Unglud haben mir bem Amantwa Ein ju banten." läßt sich bei vielen Furcht und Verzagtheit spüren. Wir wersen all unfere Sorge auf ben Berrn und miffen auch, bag viel fur uns gebetet wird.

Bundoft schickte nun ber König (18. Ott.) Boten ins Innnere zu einem hochgepriefenen :Moffem, bag er ihm für 100: Peredwane Medicin ischicke,

zur Vertilgung seiner Feinde. Dann lätzt er bem Geire ben Midzug über ben Bra besehlen; Baumstämme sollen über benfelben gelegt worden, ben Nebergang zu erleichtern. — Er selbst hält Trauertanz in ber Nacht und geht Morgens (20. Okt.) nach Bantama, um Fetisch zu machen mit ein paar Menschenopsern. Mich größte er übrigens, als ich zur Arbeit gieng, freundzich aus seiner lärmenben Umgebung herans.

Die schlimmen Nachrichten mehren sich. Die Atemer haben beim See Bosom-otsche 300 Asanteer weggesangen; Amantwa Tia habe wieber eine Schlappe erhalten. Namentlich aber sei der einzig übrig gebliebene Weg um Salz 2c. zu kaufen, versperrt worden, indem der Gouverneur Soldaten nach Kwantiado (S. 194) geschicht und den bortigen Häuptling verhaftet habe. Nichts ift mehr geeignet, die Asanteer über ihre Lage aufzuklären, als die Berstopsung dieses Lochs, auf bessenütung, so kostspielig sie aussiel, sie sich immer gar viel zu gut thaten, als seien sie dadurch unabhängig von dem Küstenhandel.

Mit unserem Bau aber sollten auch wir eine große Rieberlage erleben. Eines Sonntag Morgens (26. Ott.) wurden wir in Kenntniß gesett, bas haus, mit bem zweiten Stod zur halben Sobe aufgeführt, fei in ber Nacht eingefallen. Das bewirften bie feit sechs Wochen regelmäßig am Abend wieberkehrenben Platregen. Wir eilten fogleich hinaus. Wie webe that es doch, alle biefe Muhen und Arbeit in eine Ruine verwandelt zu feben! 3ch mußte weinen. Auch ber Ronia erschien; obschon es ihm febr leib that, verstand er doch, daß nur die starten Regen, welche diesof Jahr auch die Asanteer als ungewöhnlich bezeichneten, bas Unglud berbeigeführt haben. ihn bann zu hören, bag wir alle bereit find, mit neuem Ruthe wieber anzufangen, sobalb trodenes Better eintritt. Wenn ber Harmattan beginnt, tonnen wir in zwei Monaten wieber hereinbringen, was eingefallen ift. Bor allem aber muffen wir einen Schuppen haben, in welchem bie trodenen Badfteine ficher liegen.

Die Fanteer haben sobann bis zum 31. Ottober ein gutes Stud bes Schuttes weggeschafft, sie strengen sich bei bieser Cantalusarbeit in einer Weise an, die auch den Asanteern Bewunderung abnöthigt; wann aber werden sie dastir vom König wieder etwas zu ihrem Unterhalt bekommen? Die armen Leute! Jest erst hören wir, daß am gleichen Sonntag auch sechs Häuser im Schloßhof eingefallen seien und das Steinhaus betrüchtlichen Schaben erlitten habe. Man erzählt, der König sei darüber so betröchtlichen Schaben er eine Fetischer rie sterin rief und über den Grund solches gehäuften Mitzegeschicks befragte. Sie soll geantwortet haben: Das komme von den Fremden her; wenn er die Weißen und die Fanteer entiasse, werde ihm Alles gelingen,

andernfalls nichts. Dafür soll fie in Etlen gelegt worden fein. Aber die Platregen wollen nicht aufhöden; jeben Abend voer in der Nacht kehren sie wieder, so daß auch die Afanteer fich darüber sehr verwundern.

# 28. Das Gericht naht.

(Nov. 1873 bis 8. Jan. 1874.)

Schon am 28. Okt. siel est und auf, daß die Momonne-Weiber gegen: 7 Uhr plöhlich eine Prozession veranstatteten, und singend über den Marktpiatzgogen. Das deutete auf etwas außerordentliches. Wir hören nun, daß am 27. in Amanghyia große Rathsversammlung war. Die Häuptlinge baten den König um Zurüdderusung des Herb, der König aber will nichts davon hören, außer wenn seine Großen ihm die Ausgaden sür das Heer, die er zu 6000 Peredwane (216,000 Doll.) berechnet, zurüderstatten. Die Häuptlinge sollen sich anheischig gemacht haben, die Summe zu zahlen, daher der König das Heer zurüdruse. — Thatsache ist, daß die Alemer heranväden, sie müssen beeiten Weg dis nach Dadease, das schon diesseits der Grenze liegt, durch den Urwald gehauen haben. Und die Waser sollen Aber Aboss Armee erst mit Bersprechungen sicher gewacht und dann durch einen Nebersall geschlagen haben.

Der Gesandte Akmamus murde mit folgender Antwort zurückgeschickt: "Der König dankt sür: die Nachricht (G. 1203) und deit gegebenen Wink; auch ich habe eine Warmung zu geben: laß dich nicht nach Akra loden, sonst seinen sie dich dort gesangen. Ich die war nur einsknade, bennoch will ich mein Land so wenig ins Unglück bringen, als meine Vorsahren, die alle Mehrer des Reichs gewesen stud, sondern werde mit meinem Rathe sehen, was zu thun ist. Die Weißen aber kann ich seht unmöglich zu dir schieden; sie machen etwas sür mich, das in zwei Monaten sertig sein wird; die dahin muß man sich gedulden." — Allgemein geht nun die Rede, das Heer ziehe sich das in die Rähe von Kumase zurück; im Nathsall werde man dann Fanteer und Weiße freilassen.

Wir hatten einen letzten Versuch gemacht, für den kranken Kihn e wenigstens schnelle Befreiung auszuwirken, indem er (18. Oktober) schriftlich dem König den Stand seiner Gesundheit (Blutspucken, Zerstörung des rechten Lungenflügels 20.) unelbete und gestüht auf frühere Erfahrungen anzeigte, wie nur schleunige Versehung in ein trockenes Klima auf hohes Gebirg, im Verein mit angemessener Nahrung, sein Laben zu verlängern vermöge. Damit wollten wir dem Monarchen auch einen Weg andeuten, auf welchem er ohne Verslehung seines Sprzesühls wieder Unterhandlungen mit der Küste anknüpsen

könne. Der König ließ ihm aber (20. Oktober) sagen: sei nur ruhig, kuste bein Herz, ich werbe sehen, was zu ihnne ist, und bich in kurzer Zeit entlassen. Unsere nächste Hoffnung, bag biese Bitte wenigstens Hrn. D. Gelegenheit verschaffen werbe, mit bem Könige zu sprechen, gieng nicht in Ersüllung.

3. November. Der arme Konig fteift sich noch immer barauf, bag bas Baffer nie ben Berg binaufgefloffen ift, alfo auch die Briten nimmermehr nach Afante tommen. Jest aber lägt fich boch alles bazu an, und bann wird ihm mohl bas Berg entfallen. Afante ift viel ju fcmach, gegen bie Ruftenftamme - wenn fie wirtlich gufammenfteben - und bie Silfe, welche ihnen ber Gouverneur bietet, fich ju behaupten. Und mann biese fiegen, merben bie Afener, Atemer und Dentjeraer fo erbarmungslos über Afante her= fallen, bag nur ber Gouverneur im Stanbe ift, ihre Rachfucht ju jugeln. An biefen muß es fich alfo boch julest um Gnabe wenden, und ber wird nicht verhandeln wollen, ehe wir alle freigegeben find. Sollte aber ber Ronig in ber Buth ber Berzweiflung uns bie Ropfe abschneiben laffen, fo schneibet er zugleich ben seinigen ab. Also sebe ich nichts anderes voraus, als bag er trot aller Brablerei nachgeben wirb. Inbeffen fingen ibm feine Beiber alle Rächte bie alten Rationalgefänge vor, welche bie Thaten feiner Borfahren rühmen, und mit munberbarer Gewalt bewegen bie balb klagenben, balb wilben Tone fein Berg. Wie manche Boten ichidte er bann burch Benters: meffer feinen Borfahren binuber, fie in Renntnig zu erhalten vom Fortgang ber Reichsgeschide. Und wenn man Morgens die Rumpfe feiner Opfer in ben Geierhain fcleppt, tommt er felber lachelnb auf ben Bauplat und verbirgt mit aller Anstrengung bie Unruhe feiner Seele. R.

Nach langem Bebenken entschloß ich mich 9. Nov. die Straßenpredigt am Weg nach Bantama wieder anzusangen. Denn da doch sehr wenige Asanteer in den Gottesdienst kamen, hielt ich es am Ende nicht länger auß; ists dem König unangenehm, so wird er michs schon wissen lassen. Also bitte ich um ein recht warmes Herz, von der Liebe des Heilandes zu den Berlorenen zu zeugen, und um eine geläusige Zunge; so wird das Brot, aufs Wasser geworsen, nicht spurlos verschwinden.

Da wieberum vier Boten von Atwamu ankamen, wurden 18. Nov. die Häuptlinge eiligst in den Palast beschieden, und am späten Abend endlich ließ der König auch Hrn. D. rusen. Er steng an: Bist du wegen des Lösez gelds hiehergesandt? — D. "Nein." — Haft du das Geld mitgebracht? — "Sicherlich nicht. Wie hätte ich es hier ein Jahr lang sesthalten können?" — Wurde das Geld an Owosu Kotoo ausgehändigt? — "Es wurde vor meinen Augen gewogen und einem Musatten (Hrn. Grant) in Verwahrschaft gegeben. Allein da ich vor Owusu Kotoo abreiste, kann ich nicht wissen, was

nachher in Capeacaft geschen ist. Auf bie lette Frage: "ob bas Wegelb noch jest an Asante ausbezahlt werbe, wenn man die Weißen zurücksiche?" konnte die Antwort nur kauten: "Das weiß ich nicht."

Am 20. Abenbit murbe D. wieber in ben Balaft gerufen, um zwei Briefe best Gouverneurs bem Ronig vorzulesen, einen vom 13. Ottober (wenn ich mich recht erinnere) und einen vom 1. Rovember, - jebenfalls feit balb einem Jahre bie erfte birette Rachricht von ber Rufte. Im lettern mar auf einen frühern verwiesen, ber möglicherweise nicht an feine Abreffe gelangt fei, weil Amantwa Tia vom gegnerischen Beer schon fast umsingelt fei. fende er burch einen in Afantschi gefangenen Afante bie Copie bes fruberen Schreibens und laffe bem König 20 Tage Beit zur Beantwortung ber barin enthaltenen brei Buntte. (Es find aber ichen 22 Tage feither verfloffen.) Der König habe ben Frieden gebrochen, inbem er bas Brotektorat überfallen, Obrfer verbrannt und ihre Einwohner getöbtet babe. Doch habe ber Gouverneur mit einer handvoll Truppen bie Asanteer zuruckgebrangt. Jett sei er von Europa aus beauftragt, ibn felbft zu guchtigen; tagfich tonne man bie britifchen Streitfrafte an ber Rufte lanben feben. Seine Ronigin fei aber langmuthig und wolle gerne glauben, bag Digverftanbniffe ihn jum Rriege verleitet haben; baber verfuche fie, ihm bie Rudtehr jum Frieben ju erleichtern. Bable ber König ben Frieben, so muffe er vor allen Unterhandlungen

- 1. Sammtliche Truppen, bie noch im Schutgebiet fteben, gurudrufen.
- 2. Alle unschulbig gefangenen Angehörigen besfelben, Manner, Beiber und Rinber, an bie Rufte jurudschillen.
- 3. Sben biefen Gefangenen für alle zugefügten Berlufte Entschäbigung versprechen.

Es ware eine unvernünftige Hoffnung zu glauben, baß ber König ber britischen Armee widerstehen könne, nachdem schon bie schwarzen Truppen bas Asanteheer zurückgebrangt haben zc.

In großer Stille wurde bas durch seine Wahrheit so kränkende Schreiben angehört; alle schienen sehr ernft gestimmt. Der Herr, der weiß was gut ift, wolle bem Könige Augen und Ohren aufthun!

Bas die Atwam use Sesandsschaft brachte, hatten wir schon Tags zuvor durch den früher (S. 197) genannten jungen Petier (Kwabena) vernommen. Die Engländer seien wirklich entschlossen, nach Kumase zu ziehen; es kommen zu viel Soldaten; der König möge sich also nicht durch schmeichlerische Reden einschlössern lassen, als habe "seit andenklicher Zeit Riemand Asante anzugreisen gewagt." Es sei eben eine andere Zeit angedrochen, und jest sei es höchte Zeit, einzulenken. An der Küste werden großartige Rüstungen für den Feldzug vorgenommen 2c.

Auf biefe Botschaft ethab fich bie Löniain: Wutter und sprach me ben Gusken: "Na bin nun alt, habe ja vor Rwatu Dua gelebt, und jest meinen Sohn auf ben Afante-Thron gefetst. Bor etbichen Rahren bat Atwamu um Bilfe gegen Brepe; bie Afanteer folgten bem Rufe und brachten mit ber Beute auch Beife hieber, obgleich gesagt wurde, man babe tein Balamer mit ben Beifen. Jest find bie Samptlinge gegen bie Rufte gezogen, ber Rrieg falle maklidlich aus, ber Feind brobt. Der Filtft: von Alwams bittet unaufborlich für die Weiken, benn fo lang fie nicht freigegeben werben, kommt er bu keiner Rube und wird mahrscheinlich an bie Stiffe gebracht. Bas ift nun ju thun? 3ch wunfche nicht, daß bie Rachtommen fagen, mein Sohn fei schulb an ber Berftorung ber 60 nkurow (60 Stäbte b. b. bos ganzen Landes). Bon Alters her hat man gefeben, bag Gott mit Afante ift, wenn fein Rrieg ein gerechter ift. Diefer ift aber ungerecht. Die Europäer baten um bie gefangenen Weißen; ba antwortete man ihnen: martet bis Abu Bofo tommt. Aby Bofo fam, bann fagte man : wir wollen Belb. Gie erboten fich Gelb zu geben; und bas Gelb murbe gewogen. Bomit Wift, fich num biefer Rrieg rechtfertigen? Man wird boch nicht ben Sansbau als Sindernif anführen; ift einmal Kriebe, so wird der Gouverneur gerne Bauleute schicken. Alles erwogen. rathe ich entichieben, bie Weißen fogleich juruchufchiden; fo wird Gott uns begleiten können (= mit uns fein, di yon akyi)."

Die Häuptlinge vertagten bie Abstimmung. So fibmer es fie antommt, wiffen fie boch, bag ibr zusammengeschmolzenes ausgehungertes Beer es nicht mit frifden Truppen aufnehmen tann, und werben barum, auf Befinftigung bes Feindes durch nufere Freigebung mit Macht gewiesen. Boe etlichen Wochen aber könnten jebenfalls wir bie Reise nicht antroten, um meiner lichen Frau millen. — 21. Rovember. Salleluja ! Diefe Racht schentte unser treuer Bater und ein gesundes Gobnlein, und bofdamte bamit all unfern Rleinglauben. Wir gebenten ibm ben Ramen Jumanuel zu geben gum Anbenten an Seine treue Durchhilfe in unferer Sefangenschaft. : (Von biefem Anablein ift zu bemerken, bag er gang unboschrison burth bie Manteer feine erften Monate verlebte, mabrend ja fein Schwefterchen großes Auffeben erregt hatte. Es ift nämlich von schlimmer Borbebeutung, wenn einem Angeborigen feindlicher Stämme auf Manteer Boben während bes Kriegs ein Sohn geboren wird. Die fanfteste Art mit ihm umzugeben besteht also barin, seine Existent vollig zu ignoriren; und das war bas Loos unseres Immanuels in ben zwei Monaten feines Rumafe Lebens. Go viel man aus Rosden acmacht hatte, so wenig nahm man Rotiz von ihm.)

Nachbem an jenem (21.) Tage Dofe mit ben beiben andern Auapemern in ben Palaft gerufen mar, bes Gouverneurs Briefe zu überseten mußten, auch wir (22.) vor bem Rath erschenen und zuhören, wie sie von Hrn. Dawsson wieberum verlesen wurden. Einige Huptlinge, vom Balmwein erhist, suchten ihn durch laute Randbemerkungen einzuschückern, der König aber besahl, den Leser stille anzuhören. Mir war es ein Bunder, mit welcher äußeren Ruhe der stolze Flirst Worte wie "züchtigen" (punish) hinnahm! Zum dritten mal aber mußten die Briese verlesen werden, weil die Vertreter von Dwaden, Belwae, Kotosu z. heute erst zugegen waren. Sobald das beendet war, wurden wir verabschiedet.

Die Antwort zu schreiben, mußten wir — ohne Hr. Plange, der ganz bei Seite gethan scheint — (24.) wieder erscheinen. Sie fiel nach der beliebten Asante Manier aus, sich vorerst nur mit Einem Punkte zu beschäftigen und die anderen einstweilen ruhen zu lassen. Kaum hatten wir Platz genommen, als der König hastig rief: "Dawson, schreib meinem guten Freunde (yonko pa), daß ich schreiben erhalten habe. Schon ehe es ankam, hatte ich zu Amankwa Tia geschickt und ihn zurückvordert. Zeht aber will ich einen neuen Boten schieden, sie alle zu rusen. Mit den Weißen habe ich ja gar keine Sache; sie sind meine lieben Freunde; nur als ich von Ata (Pl.) hörte, daß das Fort Elmina dem Kwakse Fram gegeden werden sollte, ergrimmten meine Häuptlinge und zogen aus, ihn hieherzubringen. Nun ich aber höre, er sei gestorden (!), din ich befriedigt. Die Besorgniß, meine Krieger möchten zu weit gehen und meinem guten Freunde Unannehmlichkeiten bereiten, hat mich veranlaßt, mein Heer zurückzurusen (!). — Was dann die Weißen betrisst, so habe ich um ihretwillen Dich (D.) ausgehalten; sobald ich die 1000 Ps. St. erhalten habe, werde ich Dich mit ihnen absenden." Natürsich möchte er sein Heer gern in der Nähe häben, vielleicht nur, um dem Gouverneur aus Neue Trok zu bieten. Was wird aber dieser zu solcher Vlindheit sagen?

Als die Antwort des Königs (25.) unterschrieben wurde, las Hr. D. auch den Entwurf eines Briefs vor, den er gerne beilegen möchte, worin Exc. gefragt wird, ob die 1000 Ph. St. nicht hergeschildt werden könnten. Während ich mich darüber im Stillen wunderte, fragte mich der König, od ich nicht, um frei zu werden, in gleichem Sinne schreiben wolle. Ich antwortete aber, wir haben uns dis jeht in diese Veldangelegenheiten nicht gemlsch und jeht möchte ich mich noch weniger darauf einlassen. Darauf äußerten etliche Häuptlinge: "es ist so!" nur Apea spöttelte: "wenn Dirs nicht beliebt, frei zu werden, ganz wie Du willst!" — Doch schrieb ich an etliche Freunde, da der König das erlaubte, und der Fanteer Asiedu wurde mit den Briefen, begleitet vom Boten des Gouverneurs, an die Küste abgefertigt (26. Nov.). R.

In einer biefer Unterredungen baten R. und B. ben König, er möchte boch mich wegen meiner Krankheit fogleich an die Kuste senden. Der König erwieberte: A. hat ja früher geschworen, er wosse nicht allein gehen (S. 159). Als barauf Hr. B. bemerkte, die Weißen psiegen nicht zu schwören, sagte Owusu Kotoo in strengem Tone: ber König, lägt nie! L.

Auf bem Bauplat hatte ich zuerst (bis zum 15.) ben Sodel aus Steinen neu hergestellt; und wenn ich um meiner Frau willen abwesend sein mußte, hatte Hr. B. die Aussicht über die Arbeiter geführt. Es hätte übrigens nicht viel gesehlt, daß auch diese Arbeit vergeblich gewesen ware. Denn beeinstußt von mehreren Personen gerieth der König auf den Gedauten, das Haus lieber nach Twereboanda, in die Rähe unseres einstigen Sbenezer, zu verlegen, weil auf diesem Plate bose Geister hausen. Doch Fetischpriester, welche die Sache untersuchten, sanden, daß dem nicht so sei, daher der König endlich zu dem Beschluß kam, der Ort dürse nicht verändert werden. Das untere Stockwerk wurde also glidslich ausgebaut.

Eines Tags (29.) tam ber König, ben Bau zu besichtigen, ba er benn freubestrahlend zu Hrn. D. sagte: sein Heer sei auf bem Rückzug und habe bereits Fusuwei (eine Tagreise jenseits bes Pra) erreicht. — Allein aus anderer Quelle vernahmen wir (1. Dez.), das Heer sei zwar durchgebrochen, aber tüchtig mitgenommen, theilweise gesangen, der Rest zerstreut. Owusu Koloos Bruder, Osei, erzählte (5. Dez.) den Seinigen, während er glaubte, die Aluapemer in seinem Hause. liegen im Schlaft: solch eine Schlacht haben die Asanteer noch nie geschlagen, wie dei Fusuwei; alles stoh, Amantwa verstor 20 Peredwane Goldstaub, Kwast Domse seinen ganzen Schmuck, Atsampong wurde gesangen 2c. Fast jede Racht ist Ketetanz im Palast und die Aufregung dieser Tage greift auch uns gewaltig an.

Run ruden Rotido und Rwata heran, Asantebaten, Die schon über ein Sahr in Copecoast weilten, jest aber von vielen Rriegern begleitet, ba ber Gouverneur sie zu Amantwa ins Lager geschickt hatte. Um 6. Dez. werben fie auf bem Blat Bogyawee feierlich empfangen, worauf ber Konig fammt seinen Häuptlingen meiß bemalt (ihre Freude auszubruden) bis an ben Abend burch bie Stragen tangt. Denn welch tröftliche Nachricht ift bem Konig gebracht worben? "Rwatje Fram, ber Dentjera Fürft, ift gefallen, ebenso sein Neffe, 7 Fante Offiziere und ein Europäer! Die Fante er insgemein hat Amantwa Tia theils umgebracht, theils ins Meer gejagt; die übrigen Ruftenftamme gleichfalls aufgerieben. Weil aber ein fcblechtes Subject auf ber Alem Seite ben Konig argert, ift ber glorreiche Felbberr im Born gurudge tehrt, basselbe zu strafen." Allgemeines stürmisches Hurrah! — Es scheint ja unglaublich, daß ein König seinem Bolle so viel bieten barf; aber die Thatfache fteht fest ba: Diese Botichaft wurde im Freien ausgerichtet und sogleich veröffentlicht! Ob er meint, ber beschräntte Unterthanenverstand werbe sich bescheiben, Mes für sellenseste Wahrheit anzunehmen, was ihm in dieser Weife augekändigt wind, wermögen wir nicht zu beurtheilen; im Grunde weiß Jeders mann, wie die Dinge stehen, nur sehr Wenige mögen noch zweifelm. Also ist heute Ales gezwungen, sich mit Sr. Majesät zu freuen; und der König mag es als seine Pflicht: anschen, mit solchen Mitteln der Verzagtheit und Trauer zu steuern und den Nuth neu zu beleben.

Im engeren Kreise: sucht er bem Heere seine Theilnahme in anderer Weise zu bezeugen. Er hat von ben Hämptlingen seinen großen Sib geschworen, daß wer immer sich erlauben, einen Krieger auszulpatten, ober nur barauf anzuspielen, daß ihre Schaaren nichts ansgerichtet haben, hingerichtet werbe. Dazu schieft er ihnen 40 Ausversäßlein, und schenkt ben Muhammebanern 10 Peredwane, daß sie die Weißen am Heraustommen verhindern (burch Zauber natürlich!). Ja er hat einen unserer Lastträger, der sich für einen Fetischpriester ausgegeben (wohl um etwas Essen zu kriegen), in seine Dienste genommen und ihm ein neues Haus angewiesen. Der arme Kerl geht jeht immer bewacht aus und kann seinen märrischen Einfall theuer bezählen müssen. — Auch noch am 7. Dez suhr der König sort mit seinem Freudentanz durch die Straßen; doch sühlterman allen: Betheiligten den Zwang an, welchen sie sich anthaten, und lange bevor es dämmerte, hatte jeder Lärm ausgehört.

Die Boten felbst aber geben mit Luft auf Diefes Romobienspiel ein. Rotito & B. erzählte, wie ber graufame Gouverneur viele arme Mfanteer getobtet baba; "fogar mein Weib follte eben ben Ropf verlieren, als man fich jum Glud überzeugte, bag fie fdwanger fei. Spater tam bann accurat jur rechten Beit bas Schreiben bes Ronigs an, worans ber Gonverneur erfuhr, bag bie Beifen und die Fanteer noch am Leben feien; ba wars ihm bann leib, fich fo überfturzt zu haben.": Der achte Afante Botichafter! - Ms bie Beiben und besuchten, bewachte und ein Königischer, baber mir taum etwelche Fragen ftellten. Bie ich mich nach Anfas Gefunbheit erkundigte, antwortete Rwado etwas zögernd: "er ift mohl." Spater erft hörten wir, bag Rotito einem befreundeten Fanter fagte : "es feien wirflich brei Afanteer ber Bollsmuth jum Opfer gefallen. Auch habe bie Runde von ber Ermorbung ber Gefangenen einen Aufftande in Capecoaft jur Folge gehabt; ber Bobet fturgte fich auf Grn. Anfas Bans, jetftorte Alles, und tobtete brei feiner Diener. Der Gouverneur bedaure den Pringer und verfpreche ihm vollen Erfat.". Diese Machricht lantete glaubhaft und fcmerzte uns. - Endlich hieß es aber, ber Bring fei mit bem Fürsten von Elmina nach Sierra Leone gebracht worden. (S. Unm. S. 218).

Run häufen fich die Gerüchte: ein europäisch gekleibeter, in Akuapem gebildeter Akwamer soll auf dem Weg nach Kumase; sein (das könnte nur bei Beter Rkum von Tutu-gutreffen). Pring Ausa sei auf dem Wege hierher (kann er, so sollte er allerdings just, wenn je, Ach seines Bolles annehmen). Die Engländer schlagen eine Brücke über den Pra. Der Singung der Kinnladen, und acht Tage später die träumphirende Rücklehr des Heeres stehen nächstens bevor. (Weil feindliche Kiefer sehlen, sollen alle hier ansgespeicherten dem Heere hehlings zugeschickt werden, denn ohne Trophäen gehits ja nicht ab.)

In ben Dörfern hat ber König (12. Dez.) ausschellen lassen: "es sei nichts zu befürchten, er habe ben Feind bestegt und alle Küstenbewohner getöbtet!" (Wenn so, dann märe ja teine Sesahr, daß diese Bolt sich im Fürchten übernehme.) Indessen aber kommen — trot des königlichen Berbots — immer mehr Soldaten in die Stadt; und ihrer viele halten mit ihrer Herzensmeinung nicht zurück: "selbst wenn der König sie wieder vorwärts schieke, solgen sie nicht, außer er gehe selbst mit; sie habens satt. Die Weißen haben Kugeln, von welchen immer eine silns Manteer niederschieße." Biele Großen und auch Prinzen seien gefallen, Amantwa aber habe sich tagedang im Wald verloren und sei nach Verlust seines großen Schirms und seiner Stihle nur durch die Hille zweier Träger (asoamsto) der Gesangenschaft entgangen. (Sogleich wurden ihm vom König brei Stihle und ein Zeltschirm nach Fomana entgegengeschick. K.) — Und auch von Atem kommen schlimme Rachrichten (14.): Ein Dorf von Kwau-Robiade soll übersallen und seine Einwohnerschaft gesangen sortgeschleppt worden sein.

Indessen sühlen auch wir (14. Dez.) eine gewisse Bekkenmung; benn siehe da: ber Brief des Königs (S. 209) sammt den unstigen ist nicht über Akrofrum hinausgekommen, sondern kehrt morgen mit den Trophäen zurück. Der befreundete Asiedu thut dies Hrn. D. zu wissen, damit er woundstich noch andere Briefe statt der abgesandten schreibe und ihm zustelle, falls in letzteren etwas Verfängliches stehen sollte. Wir nun enthielten und längst alles Schreibens über Politik, selbst in deutschen oder französischen Ariesen; Hr. D. aber hatte es gewagt, dem Fanteer zwei die Schreiben an den Gouwerneur und an die Redaktion der African Times mitzugeben, welche nur politische Erdreterungen enthalten süber die Ursachen des Krieges, die Schwäche Asantes 2c.). Und zwar in englischer Schrift, die jeder weggelausene Schulknabe nothbürstig lesen kann! Da nun am gleichen Abend auch der europäisch gekleidete Akwamer in Kumase eingetrossen ist, sürchten wir, man werde ihm die Briese zum Lesen geben. Und wenn dem auch so ist, am Ende muß doch Alles uns zum Besten dienen!

Schon am Morgen (15. Dez.) saß ber König da, ben Obersten Barentwa mit ben Trophäen, b. h. ben Kinnstehen und Gefangenen, zu empsangen. Mit ihm erschien auch der Briefträger Asie du, dem Alles Schriftliche vor Tagesanbruch abgenommen worden war, worauf er in sein

altes Logis, zu hen. D. jurudlehrte. Durch ihn erfahren wir nun Bieles, was und in Erftmungn fest. Einmal, bag bie Gefahr für bie Rilfte viel großer war, alf, wir permutheten. Die Afanteer find wirklich bis Duntma vorgerfidt, zwei Stunden vor Capequaft, und haben jedes Dorf niebergebrannt; wie haß möglich war, verfteben wir nicht, jebenfalls ift en nicht ehrenvoll für bie Fanteer. Rachbem fobann bie Afanteer auch bie Refibeng bes Dentjera Fürften Rmatje Fram eingenommen, manbten fie fich gegen Elmina. Dort hielt die eine Balfte ju ben Briten, die anbere (bie obere Stadt, mo ber Fürft magnte) weigente fich nicht nur, gegen Mante gu fechten, sonbern hatf ihm mit Beanignt und Munition. Dafür wurde bie- obere Stadt von ben Schiffen aus bombarbirt und niebergebrannt (19. Juni). In ben nachften Dörfern befanden fich Fanteer, welche min ohne Erbarmen ben Afanteern ausgeliefert murben -- bie einzigen Gefangenen, welche biefe gemacht haben. Als fobgun eine biefer Ruftenftabte (Tichama) gleichfalls beschoffen murbe, zeigten fich manche ber Einwohner willig, nach Rumafe auszuwandern. -Betaufcht im ihren Erwartungen von ber Bereitwilligfeit ber Elminaer, fich ihnen ammidließen, jogen fich bie Afanteer auf ein Lager jurud, bas nach und nach faft umzingelt murbe. nameniofe Entbehrungen losten bas Beer faft auf: wei Banamen jeber eine Sanb voll Balmnuffe follen 3 Grofden geloftet haben 20.; viele fturben ben hungertob.: - In biefer Lage correspondirten fie mit bem Souverneur, ber bie Menfclichkeit hatte, bem Amanthon zu rathen, er folle fich bavon machen, aber nicht über Abatrampa, außer wenn er sein heer ans Meffer tiefern wolle. Die meisten Führer, wie ber Fürft von Manpong, giengen auf Diefen Rath ein, Amantwa aber bog auf Die Strafe nach Capeanaft: um nud traf in fin fin wei auf ben Beind, ber ihm ungeheuren Berluft an Mamifcaft und Gepad guffigte und namentlich 500 Gefangene, welche bas her sowelt mit fich geführt hatte, wieber abnahm. bagegen fei unbeichäbigt über bene Pru gezogen. Die Afanteer feien barüber einig, bag Umankme ihre Nieberlage verfchulbet, ber Rath bes Bouverneurs aber ben West gerettet habe; micht ber Ronig habe bas Beer gurudgernfen, sondern bicfes habe feinen Willem burchgeseht, ben unfruchtbaren Rriegszug aufzugeben.

Asiedu sagt, Kotiko habe ihn zurückgebnacht, eine Gigenmächtigkeit, die ber König durch bessen Verhaftung bestraft habe. Ihn seißel, obwohl Fanteer, habe keiner der Krieger beschimpst. — Won den Krinnka ben dehaupten Mose und seine Bezieiter, sie seien soft insgesammt sehr alt; 20 Münner waren mit ihnen beladen. Hinter diesen folgten woch einige Gefangene, aber nicht im Blod, und dann die Tschama-Leute und andere freiwillige Andwarderer, darunter eine Selähriger Mulatte in europäischer Tracht, sommt seiner Mutter.

Sefangene und Freiwillige zusammen zählte man etwa 80 (77 K.) Personen! Und viells das Ergebniß eines Feldzugs, der tausenden von Menteern das Leben tostete. Denn von Afrosrum allein dis Raase fand Assebu unzählige Leichen am Wege, wahrscheinlich Verwundete, die theen Berlehungen erlagen. Iwanzig Fanteer sollen an der großen Kette sein, also zur Costune verwendet werden. Amant wa aber verlange jeht, daß alle Fantetr getöbset werden; andere sagen voraus, wenn das Heer einziehe, werde man uns ausplündern (?).

Der König aber kam (1% December) sehr vergnügt auf ben Bauplat und sah zu, wie wir das zweite Stockwerk in Angriff nahmen. Er schenkte und — man benke! — 18 Büchsen eingemuchtes Flesch! wahrscheinlich in einem ber Küstenstädichen erbeutet. Uebrigens die erste Sabe seit bem Einsturz! — Ein Elminaer aber erzählte Hr. Pl. wie unverschänt er und seine Landsleute behandelt worden seien, als sie ihre Habe ins Usante Lager stückteten; saft alle seien barum auf britisches Gebiet zurückgekehrt und bauen, vom Gouverneur ermuthigt, ihre Stadt wieder auf? Er selbst mußte mit nach Lumase kommen, weil Weiß und Kind im Asunte Lager waren; freut sich aber sehr auf die Heinstehr an die Käste. Die mitgezogenen Eininaweiber gehören meist dem Gesolge von Alfampong an.

Am Trauertag (18. December) blieb ich bei Roja gu Baufe, withrend D. und B. mit ben Fanteern auf ben Bauplate jogen. Bis gegen Mittag war Miles fille, bann aber feste fich ber Ronig auf ben Boggawer Plat, und hier trat: - wie zufällig hergeweht - eine Deputation von Amentwa Ein por ihn, Die Bahl ber Gefallenen und bie Ranien ber werenbeten Bauptlinge zu melben. — Platlich erhebt fich ein Sommergefchret, bas wellenartig über bie gange Stadt hinwogt. Best laufen fie heraus auf bie Strafe, rothbemalt, weinend und heulend, bag of mir burch bie Geete: fcmibet; que gleich aber werben bie Schlachtopfer ihrer Retten und Eifen entlebigt, bafür burch bie Baden gestochen und unter ben Schlägen ber Tobestrommel ent hauptet. - D herr, wie lange! Sprich ein : Bis hiehert: Aus ben Gefangenen fah man 14 an ber langen Rette ins Benterquartier fchleppen; bas Opfern bauerte aber bie Nacht hindurch fort, wie bas Jammern und Weinen. Stumm und niebergeschlagen gieng ber Ronig beim; bie Ronigin: Mutter foll bie Banbe über bem Ropf gefaltet, mit ihren Sofvamen auf ber Strafe gejammert haben. Denn bie Berlufte find forertich: Betwae, ein fleines Ländchen, foll allein 1000 Mann verlorent baben. Diffmiere, bie unt 20 Mann auszogen, lehren allein gurud, ihr Bepud auf bem Rooft Gubeng ift wirklich tabt; etliche fagen, von ben Boden hinweggerafft; andere, von Alemern überfallen und geläpft. One man ber mis bie mos den Gon.

Um Montag: dagegen: (22. December) füllte fich bie Glübt von nah und

fern zum Eri umphäug des Heeres. Wir fragten beim König an, ob wir zur Arbeit zu gehen hätten; die Fanteer wurden auf den Bauplatz geschickt, wohin Hr. B. ste begleitete, wir aber blieben still zu Hause, denn die Asanteer konnten unsere Anwesenheit bei biesem Feste nicht wünschen. Diesmal hätten wir uns noch ganz anders als dei Abu Bosos Einzug (S. 115) über die Menge der Kistichen gewundert, welche die Gebeine gefallener Häuptlinge enthielten: ganze Reihen solcher in kostbare Stoffe gewickelter Beinladen wurden in Procession vorübergetragen, gefolgt von rothbemalten Angehörigen und wehen Agenden Beibern. Man bebenke, daß noch wochenlang die Costiline aller dieser Todten — 279 zählte ein Zuschauer, Jaw — andere Todte nach sichen werden, und schaudre! Verhältnismäßig sieht man nur äußerst wenig weißbeschmierte; weitaus die Mehrzahl jammert und heult im rothen Schmuck der Trauer.

Obgleich wir vom Marktplatz ziemlich entsernt wohnen, wurde uns doch vom Kirm und Seschrei, vom steten Trommeln und Schießen der Kopf ganz wirr. Worgens 8 Uhr sieng das Heer zu bestliren an, vor 9 Uhr Mbends aber geht die Feierlichkeit nicht zu Ende. Alle Straßen, die auf den Marktplatz münden, wimmeln bergestalt von Soldaten, daß man nur Eine hin und her wogende schwarze Wasse sieht, aus welcher die bunten Schirme sich hervorheden. Es ist also wahr, was wir so ost gehört haben, die ganze Asante-Armee war ausgezogen; und heute wird man wie wohl noch nie sagen können: ganz Asante ist in Kumase. Hr. B. der auf dem Heimwege mit den Fanteern unbelästigt durch die Menge sich hindurchwand, schätzt die Zahl der Anwesenden auf 100,000 Wenschen.

Sind die Verluste des Feldzugs auch hoch anzuschlagen, gewiß ist doch, daß etwa die halbe Armee noch lebt. Manche der hiesigen Häuptlinge, die man todigesagt hatte, sind gesund zurückgesehrt. Außer Sabeng wird besonders ein Prinz Karapa unter den Gesallenen bestagt; und der Abesin Häuptling wurde wirklich am Ansang des Feldzugs dadurch getöbtet, daß ein dürrer Baumast seine Hütte und ihn selbst sammt einem Bedienten zerschmetterte. Gesallen sind sicherlich gegen 280 Häuptlinge; die Verluste am Kriegern werden dem König in der Weise berichtet, daß jeder Häuptling, der vor ihn tritt, so wiele Körner, als er Leute eingebüßt hat, in ein bestimmtes Gesäß wirst. Ste wollen im ganzen Feldzug 16 Eressen geliesert haben; viermal aber wurden sie auf der Flucht übersallen, und erlitten dabei, was keiner leugnet, entsehliche Einduße.

Am Christag taufte ich nach einer Ansprache Hrn. D's. unsern Louis Immanuel, wozu wir alle uns unter ben Mangobäumen bes Wiffionshofs versammelt hatten. Der Tag war uns wie eine Oase in burrer Buste. Wie tren wird doch überall und jederzeit für ums gesorgt, daß mir nur rühmen und loben können! — Haben wir auch keinerkei europäische Comforts mehr, so strengte sich doch Hr. B. an, mit einem der beiben Lämmer ein Festessen zu werchen, zu welchem auch die drei Akuspemer Christen geladen waren. Das andere Lamm konnte ich am gleichen Tage um 5½, Doll. verkaufen; obschon es ein settes Thierchen war, zeigt doch der Preis, mie theuer jest das Leben in Asante ist. — Der König schickte als Beihnachtsgeschenkster für Hr. D. und uns einen Ochsen; dann begrüßte er die Armee — eine armselige Assare, schon sofern er den Führern keine Geschenke ausiheilte. Als wir eben das Mahl beendigt hatten und noch gemüthlich im Hof beissammen saßen, wurde D. in den Palast gerufen.

Er traf ben Ronig umgeben pon menigen Bertrauten. Majeftat begann: "ich habe bich schon mehrmals gewarnt, teine "Betrügersbriefe" zu schreiben wie Ata (Dr. Pl.); benn ich munichte, mich gang auf bich verlaffen zu konnen. Wie kommt es nun, daß du Unwahrheiten an die Kufte geschrieben haft? Da melbeft bu bem Souverneur, ich verlange, bag er bie Schluffel von Elmina, Capecoaft, Anomabo 2c. nach Rumaje ichide!" - D. munberte fich, bag ber König folches von ihm bente. "Ift es glaublich, bag ich bas Dach bes Saufes, unter bem ich ftebe, felbst anzunde? Bas ich muniche, ift boch gewiß nur, bag ein bauerhafter Friebe zwischen Mfante und ber Rufte zu Stanbe komme 2c." Der König wurde barauf artiger: "Ich weiß, bu wirst Alles thun, eine gute Berhandlung herbeizuführen. Bunfchte nur, bu konntest ein ameiter Bedge (b. b. Gouverneur Maclean, ber entlaufene Dwabener bem König zurudschickte) sein und alle Zänkereien zwischen uns und ber Rufte wegraumen." - Damfon: "Gemig merbe ich alles thun, Frieden zu ftiften. Mochte aber boch fragen, wer folde falfche Gerüchte überbracht bat?" und zu Rwabs und Rotifo gewendet, ermahnte er fie, zu erwägen, mas fie thaten, da fie an manchem Unangenehmen schuld seien. Diese entschuldigten sich etwas verlegen, fie batten nur ergablt, was fie gehört haben.

Dann wurde der König wieder hitzig; er beschwerte sich, daß der Gouverneur ihm seine Frage wegen Asen und Denksera nicht beantwortet habe, was ihn (den König) gewiß bestiedigt hätte. "Denn der Gouverneur ist ja wein guter Freund, und was er sagt, werde ich immer hören. (!) Nun aber werden Asauch recht?" — K wa do erzählte, wie sie selbst geplündent und 5 Asauch recht?" — K wa do erzählte, wie sie selbst geplündent und 5 Asauch recht?" — K wa do erzählte, wie sie selbst geplündent und 5 Asauch recht?" — K wa do erzählte, wie sie selbst geplündent und 5 Asauch recht?" — K wa do erzählte, wie sie selbst geplündent und 5 Asauch recht?" — K wa do erzählte, wie sie selbst geplündent und 5 Asauch recht?" — K wa do erzählte, wie sie selbst geplündent und 5 Asauch recht?" — K wa do erzählte, wie sie selbst geplündent und 5 Asauch selbst geplündent geplün

verneur geschrieben und bann solle er, Kwabo, ben Brief selbst an bie Kiste tragen 2c. (S. Anm. zu 2. Jan. 1874.)

Am Ende mußte D. einen Brief aussehen, der zeigte, daß die Asanteer ängstlich werden und gern Frieden hätten, nur daß sie nicht wissen, wie sie sich dazu anstellen sollen. Also beschwert sich der König, daß der Gouverneur seine im Rückzug begriffene Armee angesallen und ihr Verwundete und Sesangene abgenommen habe, Edenso daß man Asanteer an der Küste getödtet habe und seine Boten Kotiko und Kwada beraubt und eingekerkert habe. Was denn erwünschter sei als Friede und Freundschaft! Hr. D. wurde gebeten, sa recht gut zu schreiben, damit er den Namen eines Bedae perdiene.

Asiebu sollte den Brief sorttragen, daher ich noch in Gile etliche Inlagen schrieb. Ms aber (27. December) die Linguisten bei Bosommuru ihre Unterschrift unter ben Brief setzen, wurde auf einmal bemerkt, Asiedu sei doch ein gar zu erwachsener Mann; besser mare es, einen Fante-Knaben zu mählen, der nicht viel reden könne. Man besürchtet, Asiedu habe schon mündliche Austräge von Hrn. D. erhalten, und sehe zu tief in die Verhältnisse; also wurde D's. 16-jähriger Junge, Robert, für einen passenden Boten erklärt, sogleich gerusen, und ohne, daß er mit seinem Meister noch ein vertrauliches Wort reden konnte, im Geleit eines Herolds kurzweg verabschiedet. R.

- 31. Dez. So hat uns ber Herr gnäbig auch burch bieses schwere Jahr hindurchgeholsen; ja bleib mit beiner Treu bei uns, mein Herr und Gott, Beständigkeit verleihe, Hilf uns aus aller Noth. K.
- 1. Januar 1874. Wie lieblich ist bieser Tag auf unseren Stationen, welch frohe Lobgesänge hört man bort in Kirche und Häusern! Für Lumase aber ists ein greuliches Fest, benn fast auf seber Straße ist unschuldiges Blut gestossen sie seien die Cost üme für die Sefallenen. Also hören wir die Jammergesänge der Wittwen und hinterlassenen, die am ganzen Leibe roth bemalt, mit langen Schweisen an beiben Armen herumlausen. In allen Hauptstraßen liegen Rümpse der Enthaupteten, andere Opser stehen daneben mit dem Messer durch die Wangen und erwarten noch den Gnadenstreich, der ihre Onalen beendigt. Einen dieser Berurtheilten und Summgemachten hat man zulett vor die Leiche seiner Frau gesührt und ihm zugernsen: "Sieh da, dein Weib! Sie ist vorausgegangen, um dir das Wendelsen: "Sieh da, dein wissen von 55 (57) Setödteten, meist Asanteer und Krepeer, Sclaven und Diener der Berstorbenen; aber in der Nacht sollen noch mehr ihnen nachgessicht werden. Wie kann man den Seuszer unterdrücken: Herr, wirst Du nicht bald richten?
- 2. Januar. Obwohl heute, als am Freitag, keine Lichname auf ber Strafe liegen bleiben burfen, sah ich (R.) auf bem Weg zum Bauplat boch

brei, die noch nicht hatten weggeschafft werben können. Und wie viele werben in den Dörfern bluten muffen! Wie abgehärtet aber find wir selbst schon, daß wir nicht mehr denselben Schauber bei diesen Greuelscenen empfinden! (Ich ließ mich nach Amanghyia tragen und kam an sechs Kümpsen vorbei; als ich Abends zurudkehrte, hatten die Geier ihnen die Haut abgefressen, so daß sie wie geschunden aussahen. K.)

Unter ben mitgeschleppten Fanteern besand sich ein Mädchen und ein Knabe, welche ber König einem Muhammebaner in Duro schenkte, wo unscre Fanteer je und je mit ihnen verkehren. Der Knabe weiß zu beschreiben, wie die Europäer mit Lokomobile, Rundsägen u. bgl. eine breite Straße an den Pra bauen; auch wie Hanter geschickt haben) vom ergrimmten Pöbel übersfallen, durch den Gouverneur aber errettet und nach Sierra Leone geführt worden sei. Asanteer bringe man täglich zu 20—30 nach Capecoast, so daß dort die Zahl der Gesangenen lästig werde, daher man sie auch auf Schissen sortsende.

Am 6. vereinten wir uns mit der ganzen Christenheit, für die Heibenwelt und besonders für diesen blutgetränkten Theil der Erde um Erlösung zu bitten. Auch Asante muß errettet werden, wie tiese Finsterniß es noch immer umhüllt! Gott gebe uns einen lebendigen, thätigen Glauben! Wir haben zweiselsohne viel versäumt, und können noch immer nicht viel thun. Die Straßenpredigt mußte wegen der Erbitterung des enttäuschten Volks ausgegeben werben, und doch kann Er unsern Ausenthalt hier segnen.

Die Obersten sind nun angewiesen, dem König binnen 14 Tagen die Rost en des Feldzugs zu ersetzen, gleichsam die unnütz verschossene Munition wieder zu erstatten: einige haben 60, andere 50 ober 40 Peredwane zu bezahlen. Darüber geriethen sie fast außer sich und liesen zu den Rathen des Balastes, um die enormen Summen herabzudrüden; die jest ohne Ersolg. Also

<sup>\*\*)</sup> Rach ben englischen Berichten über den Krieg verhält es sich damit folgendermaßen: Am II. wie am I4. April 1873 hatten die Ernippen des Protestorats zwischen Dunkma und Nyankumase mit den Assuceru tlichtig geklimpst, aber am 15. zogen sich die seigen Fauteer zurück. Diesen Schritt entschuldigten ihre Königlein mit Klagen gegen ein Rathsmitglied, Hrn. Georg Blankson, als habe dieser sie an den Feind verrathen. Sie würden ihn anch getöbtet haben, wenn nicht Dr. Rowe ihn vorsorglich verhastet hätte, um sein Leben zu retten. Denn so unmännlich sich die Fanteer im Felde zeigten, so sürcherlich war ihre Erbitterung gegen Isden, der früher mit den Asanteern seeundlichen Berkehr gepflogen hatte. Es war kein salsches Geriicht, was S. 211 und 216 von den Unthaten des Pädets in Capecvast erzählt worden war. Derselbe hatte wirklich fünf friedliche Asanteer in des Prinzen Hause übersallen und getöbtet, sodann dieses septere erstürmt und gepländert.

werdene diese auf die Hauptleute umgeleit, deren einer uit 5 Peremilie zir bezahlen, nicht nur feine Schaden, sodern duch feine Weld verleichen und Geftern verlaufet er einen seiner Knaden um D Dollat, und Ver arme Junge weinte laut. So haben nun viele ehrbare Manner, die nichts als Frieden und freien Hundelsverkiehe wilnischen, dutch den Krieg die Hite ihrer "Famille" verloven und mussenkiehe wilnischen, dutch den Krieg die Hite ihrer "Famille" verloven und mussen der verlaufen! Aber ob die virklichen liches verlaufen best Kriegs gestraft werden, diedet die jest zweifelhaste. Ein Mintelhäuptling dat D. dringend, doch einmal techt frei mit dem König zu reden, berselbe sei gegenwärtig unders als früher, lasse sich nichts mehr vormächen und werde gewiß auf hir höben. Bon Atjannong versicher berselbe, er set köbt.

So viel merten wir, daß ber König sich seichtstiltig an bemselben vor ibergeht. Wir warten auf Holz sur die Deckung der Fenster und könken nichts bedsinnen, sonst könnte in zwei Wochen der Dachstühl aufgeseht werden.
— Ein Häuptling, der mit den Seinen zum Feind übergehen wollte, wurde im letten Augenblick erwischt, seine Sache aber im Lager nicht sehr ernst genommen. Man versprach som halbwegs, den Vorstull nicht vor den König zu pringen. Auf dem Rückmarsch wurden sie sedoch alle in Gisen geleigt und am letten Vonnerstag (Neusahr) hingemetzelt; den übrigen drüht dasselbe Loos. — Zugleich sagt ein Asinier, Abu Boso sei zwischen einem Tuß (ober einer Lagune) und dem Feind eingeklemmt und sinde keinen Ausweg.

Mittwoch 7. Jan. Nachbem wir um 3 Uhr vom Abae zurückgekommen, trat Hr. D. sehr aufgeregt herein und berichtete, bas englische Heer sei in Asiaman (1 Tagreise vom Pra) angesangt und Obeng von Fomana nebst ben Abanse-Häuptlingen vor einer Stunde eiligst nach Süben abgeschickt worben; auch Beruse der König alle Männer nach Kumase, um selbst mit ihnen nachzurnken: Damit ist unsere Lage sehr tritisch geworben; was die Manteer mit uns ansangen werden, ist schwer zu sagen. Einige sagen: in Essen legen! andere, itobsen! Gott weiß es und wird uns beschliken.

In bet Nacht schliefen bie wenigsten Einwohner ber Gilbt; wir hörfen sie Soloda pielen. Worgens (& Januar) tam ein Schwertträger, sich zu versichern, daß wir noch alle da sind. Rachinittags hören wir, daß Rober't (S. 217) angekommen und in Owusu Kokoos Haus geführt worden set. Die Hühringe sien alle im Pakast, da wolle doch ber Herr anch ein Wort reben kies sind heute acht Jahre, dus wir in Chilstansborg getraut wurden, noch kunner rusen wire Harte uns den Glauben!

Während wir Robert nicht zu sehen bekamen, wurde Mose spat Abends in beit Patast gerusen: Zwei Briefe wurden ihm da zum Aebersehen vorgelegt, die Herren waren aber so ungebuldig, daß er nur' einen lesen konnte. Dieser ist non einem Istilier aus Pra, melden berichtet, wie einer von den beiben Asaute Poten Coben nuch Kundschaftern? ist selchst erschaften habe, morsüber er das aufgesetzte Protosoff beilege. Dar Officie heite beiben Gessangenen gezeigt, wie, er mit Kassen er, eine Brück Aben, den Fluß schlage, ebenso die Kannonen, Snidergewehre er, und hingugestigt, wann die Bräcke serig sei, werde eine Officier mit einem Ultimatum an den König abgesandt werden. Davon meints der Asaute einem Ultimatum an den König abgesandt werde einen solchen Gesandten sicherich töbten. Rochber süngtete er sich wegen der umvorsichtigen Aauserung, salls er selbst nach Kumase perüfgesandt würde, und erschof sich. Der König bemerkte dabei: "einen solchen Karlamentär zu töbten, würde wir nicht einsallen." Allos weitere verschob er zus Morgen.

Am 9. giengen mir zu Bosommuru, um ihn zu fragen, mad es mit bem Serede auf sich habe, man werde, und in Fesselle legen. Er schien erstaunt, fragte, von mem wir daß hörten, und mollte es dem König melden. Wir baten ihn, im Hall irgend eiwas geschehen, sollte, lieber selbst zu kannen, da wir seiner Aussicht übergeben seien. Gestern Abend hatte der alte Asare zwei Elminaer sessell lassen; sie wurden aber, da ihre Hausberen erklärten, vom König keine solche Ordre zu haben, wieder freigegeben. Es scheint alles hin und her zu schwanken; nur mit Mahe halten wir und täglich und künde lich am Felsen sest.

## 29 Kühnes Befreiung,

## (9. Januar 1874).

9. Januar Abends. Der Tag der Freiheit scheint gekommen, und Gott sei Lob und Dank hasur! — Wir wurden 2 Uhr Nachmittags in den Palast gerusen, um vor dem Könige, seiner Mutter und dem Kathe die Briese zu lesen. Wir sehten uns in die Nähe des berüchtigten Feldherrn Amankwa Tia. Hr. D. nahm zuerst das unerbrochene Schreiben und las es mit uns. Welch' strenge Worte! wie werden da die Hörer ausbrausen. Doch nein, ihre Kraft war geknickt, und D. konnte ohne unterbrochen zu werden, den langen Bries Wort su Ende lesen.

Sir Garnet Wolfeley, Ritter bes St. Michaelsorben 2c., wirft bem König vor, wie er ftatt auf seine brei Puntte (S. 207) zu antworten, ganz abliegende Dinge vorgebracht habe. Der König wisse, haß seine Borsahren auf Alen, Deutsera 2c. völlig verzichtet haben, und rebe doch von diesen Stämmen als seinen Staven. Uns habe er gegen sebes Recht gesaugen nehmen lasten, und als unsere Angehörigen ein Wiegelb bezehlen wollten,

plitelich :: bie | Berhandlungen :: abgewochen, bas :: Besteetorat intt Beeresinach übetfallen und fich an eingen ber Konigin Biltoria anterworfenen fort verfucht. -44. Welleich wiffe ber König nicht, welche Bewardinks en init bem Bertant, begustriegs habe. "Kuch nachbent er betheuert habe! mit ben Weiken-Frieden halten 211 wollen, habe bich Amantwa bie britifchen Trieven in Aba fir am pra aingegelffen, "worduf 50 weiße Solbaten bas Afditte Heer in hie Flucht schwigen. In Julimei haben unegerciete fchwarze Eruppen es wiederum gefchlagen, und vollends über ben Bra gutudgefacht; Eaufende von Manteern feien jest in britischen Handen, abgesehen von Grühlen, Schiemen und anderer Beute. Bum stehe wohl fein (ber Briten) Bordertreffen bereits in Beafo, die eigenfliche Beerekmacht abet komme jest erft von der Rufte nach. Und noch von anderen Seiten ruden Truppen auf Riemafe los. Majeffat maffe also erkennen, dag estisich um ben Bestand feiner Dynastie handte, beim er (ber General) sei entschlossen, wenn nothig, Asante zu zermalmen (crush). Es tonne aber Rriebe gefchibffen werben, wenn ber Ronig 1. alle Gefangenen souleich freietbet Q. für Krieustoften 50,000 Ungen Golb zahle und 3. bei ber Unterneichmung bes Bertrags in Rumafe Geifeln ftellen wolle ec. Alles wurde rubig angehört; brach je ein Ausruf los, so befahl ber König felbst, both aufzumerten (the! the!).

Der andere Ovief bedaufte keiner zweiten Uebersehung; sobiat sich ber König versichert hatte, daß Mose ihn richtig gelesen, dutsten wir gehen. Zu Hause traf ich geoße Botroffenheit; etliche Fanteer, auch unser Kwalu, waren in Sessen gelegt worden, daher meine Frau schon das Nöthigste für die Kinder zusammencasste, ehe uns das gleiche Schicksal trüfe. Während wir noch erzählen und die Möglichkeiten erwägen, donnnt ein Schwertträger gelausen mit dem Boscheid: Ohono so dra (der König rust). Wit klopsendem Herzen solgten wir unverweilt, und mußten dann im Balast eine dange Stunden werten. Endlich sührete man uns in denselben Hos, den wir vor zwei Stunden verzlassen hatten; wir grüßten demakhig."

Der König begann: "Dawson, schreibe bem General, meinem guten Freunde, daß ich die Priedensbedingungen annehme; ich will nicht gegen die Beißen kampfen, habe auch Amankwa nicht besohlen, ihr Fort anzugreisen. Möge daher mein guter Freund stille stehen und nur einen Offizier mit Wollmacht zum Friedensabschlass hierher schillen! Wenn die Sache geordnet ift, will ich auch enklassen."

Wir trauten unseren Ohren kaum, so gunftig lautete bie Erdsfinung; boch entgieng uns nicht, baß ber Beneral entschlossen war, auf jeben Fall nach Kumase zu siehen, während ber König eben biesen Schritt burch zuvor-kommende Nachgiebigkeit verhindern wollte. Also brangen Hr. D. und wir

bargus, Majestät solle beweisen, daß es jeht ernstlicht gemeints sein mit der Kriebenstliebe, und zwar durch spsortige Freiseslung des tranken. Rombbete alles Erwarten schnell gieng der Körig darauf ein en Gib, geht ich sende dich dem samrado (Gouperneur), aber noch heuten Racht mußt du Kumasse verlassen. Das lautete sak wie Phonaos letter Besehl an die Gbräer; der Beg man gefunden, "die Gefungeneu dem Starken abzunehmen." (Jest 44.) Daburch keder geworden, baten wir gleich weiter, daß die in Eisen gelegten Fanteer entsessellt werden möchten, was auch auf der Stelle bewilligt wurde.

Welcher Jubel, ats wir nach Haule kamen! Denn hier gkaubten Alle, es handle sich barum, und in Gisen zu legen; daher die Frauen Plange und Palm, sowie die Dienstdoten zitternd zum meine Rosa herstanden und sich auf einen Ueberfall wie in Fomang bereit hielten. Es war, als ob wir alle mitzgiengen; den theuren Kranten frei zu wissen bebeutete im Grund schan unsere eigene Freiheit.

Segen 8 Uhr überbrachte mir (K.) ein Häuptling des Königs Seschent, ein künstlich gewobenes, Kleid wie es nur die königliche Familie trugen darf, und 36 Doll. Solhstaub. Nach 9 Uhr holte er mich ab, vom König Abschied zu nehmen, und zwar sollte ich im geschenkten Kleide erscheinen; doch da es mir zu schwer war, bat ich ihn, es erst im Palast anziehen zu dürsem. Bon Hrn. B. begleitet, wankte ich nochwals in den Palast und durch die Höse der Wächter, die aufsuhren, sobald sie unsere Fackel sahen, aber durch eine Handbewegung des Führers zusrieden gestellt wurden. Im Höschen beim Steinhaus tras ich den König, eine Kate auf dem Schooke streichelnd, noährend 6 die 7 andere ihn umschurrten oder sich von seinen beiden Beissenn liebe kosen lieben. Ich dankte sür das schöne Geschenk.

"Findest du es wirklich schön?" — Nur Asantekönige können ein solches Geschent machen. — "Aburani Tenteng (weißer Langer), du gehst nun zum Amrado, sag ihm, daß ich sein guter Freund sei. Meine Barfahren kämpften nie (!) mit den Weißen; aber die Schwarzen gehören mir alle, die stüchte ich nicht, dasür din ich der Mann (mit sunkelndem Blick). Sag dem Amrado, selbst wenn er auf meinen Warktylat käme, würde ich auf seine Weißen keinen Schuß abseuern; und er soll mir einen weißen Gesandten schießen, so wolle ich alles mit demselben ophnen." — Nana (Großvater), ich werde ihm alles sagen. — "Aber du mußt suß sprechen; du wirst es vergessen, wenn du zu den Weißen kommst." — "Gottes Boten lügen nicht; ich werde ihm sagen, daß du freundlich gegen uns warst, und ihm dies Kleid zeigen." — "Es ist gut." — "Nana, ich werde Gott hitten, daß er dir, viel Weisheit und gute Räthe gehe." — Hr. B. sprach nach einige Worte, wie der König mehr Ehre dasson haben werde, Friede zu unaden, als wenne er könig mehr Ehre dasson haben werde, Friede zu unaden, als wenne er könig mehr Ehre

er, sich ben Beißen nicht entgegenstellen zu wollen, nur ben Schwarzen. — Indem er nach muhammedanischer Beise Stirne und Bruft berührend sich verbeugte, sagte er noch: "Ich banke dir, jeht gehl!" worauf ich bankte, ihm die Hand reichte und burch die öben Strafen heimwärts eilte.

Der König hatte mir erlaubt, vier ber gefangenen Fanteer als Träger mitzunehmen; Fadelträger sollten mich bis zum nächsten Dorf begleiten. Nach einem wehmüthigen Abschied von Bruder R., mit dem ich nun beinahe 5. Jahre Freud und Leid getheilt, brachen wir auf. (Es versteht sich, daß K. noch den Bunsch außsprach, der General möge nur voran machen). Zwei Fadelträger schritten vor, zwei hinter meiner Hängematte her, dann folgten meine beiden Knaden, auch Geschenke des Königs, die meine wenigen Habseligkeiten trugen. So giengs aus Kumase hinaus, in den dunkeln Urwaldzwährend ich die Worte des 124. Psalms im Herzen bewegte. R. \*)

Den gangen 10. Januar brachte ich (R.) auf bem Bauplat gu, ohne Owusu Kotoo, ber am Morgen in sorgenvoller Stimmung gegen Guben abgereist war, nachdem er vorber Fetisch gemacht hatte. Wir maren alle froblich und mohlgemuth, mabrend wir uns freilich fragten, ob bas Dachwert noch hinauftommen und unfere Arbeit fronen werbe. Bor 10 Tagen mare bas teineswegs ju vollbringen; und werben wir noch folang auf Freiheit zu warten haben? - Abends borten wir aber beunruhigende Reben. Alles rufte gum Rampf, bie Manner machen Rugeln aus Blei und Gifen, mabrend bie Beiber Rorn und Caffada borren und anderen Proviant paden. Der Rönig werbe fich boch nicht ber Schanbe unterziehen, um Gnabe ju bitten; Mante muffe fich mannhaft zeigen! — Um Dienstag (6. Januar) war ber heilige Baum auf bem Martplat umgefturzt, ein bofes Zeichen! bemfelben mußte nun Coftume gefeiert werben, und unter anderen Ungludlichen wurde auch ein fante-Gefangener, bem ber Ronig hatte verfichern laffen, er werbe ihn nicht töbten, auf bem Marktplat enthauptet. Am Ende fuchen fie boch nur ben General in Sicherheit ju wiegen; benn warum gerabe jest einen Fante tödten, da die Briten die Freigebung a I I er Fanteer als Friedens-. bedingung aufgestellt haben?

Im Laufe bes Sonntags (11. Jan.) wurde es uns immer gemisser, daß bie Asanteer (ob die Häuptlinge ober der König?) entschlossen sind, sich mit den weißen Eindringlingen zu messen. Alles Bolk glaudt, Owusu Kotoo und K. seien nur abgesandt, um einen Ueberfall auf einen bestimmten Tag vorzubereiten. Morgen, als am Kyidwo soll die Armee ausziehen, vielleicht auch

<sup>\*)</sup> Stanley wichst: "14. Jan. Gestern brachte die Erscheinung eines Meichen Gefangenen, ber Schatten eines schwindsüchtigen Mannes das ganze Lager in Aufruhr. Es war Missionar Kühne, der bei uns in Asiaman eintras."

erst ucht Tage später. Allein bas scheint mir eine sehr turze Frist für bas bemoralistrte Heer, welchem gar viele sich burch bie Flucht ins Innere entzogen haben, minbestens ein Monat wäre bazu erforbert. Aber baß sie zu irgenb einer Täuschung bes Feinbes tüchtig und entschlossen sind, steht nicht

zu bezweifeln. Nur weiß ber König allein, mas er por hat.

Sewiß ift, bag am Donnerstag und Freitag Morgens unsere Sache febr fcief ftand; nicht blos bier, auch in bie Dorfer mar ber Befehl ergangen, alle Fanteer in ben Blod zu thun, und wir follten ihr Loos theilen. tam aber ber Brief - und Gott gab ben Gebanken bes Konigs eine anbere Benbung. — Statt ber Prebigt hatten wir biefen Morgen eine Betftunbe; es gilt fitr uns alle, fich jest gang in bes herrn hand zu werfen, und alle Theilnehmer waren burchbrungen von bem Ernst biefer Tage. So gelinge es uns auch, festzusteben unter ben wechselnben Berlichten ber einzelnen Stunben! Ja, follten wir nicht bereits banten bafur, bag unfere Gefangenschaft mit bazu bienen mußte, biese Expedition und bamit eine neue Aera fur Afante herbeizuführen? benn zweifelsohne werben einmal die Asanteer bieses Sahr 1874 segnen, als ben Anbruch einer neuen besseren Zeit. Und bag bies geschehe, barum beten gewiß Taufenbe icon jest mit uns. — Hr. D. besuchte ben Fürsten von Mampong und Afamoa Rwanta, und zwar jeben biefer Groken besonders, um ihnen ben Ernft ber Krisis porzustellen und fie um Fernhaltung gefährlicher Rathgeber vom Monarchen ju bitten. Beibe ichienen froh ihn anzuhören, brachten aber biefelbe Frage por, ob ber lette konigliche Brief ben General wohl jum Innehalten bestimmen werbe, worauf naturlich ein "weiß nicht" erfolgte. (Ueber Asamoa Kwanta f. Anh. III).

12. Januar. Immer neue Gerüchte von Rüftungen zum Kampf. Der Bruber Owusu Kokoos hat bieser Tage silr ben König viele Sklaven verkauft und soll heute nach Kwantiabo reisen, um Pulver zu holen. Die sort-bauernbe Aufregung seht namentlich meiner Frau zu. — 13. Jan. Die Stadt zwar ist äußest ruhig, selten hört man Horn ober Trommel. Aber tägkich gehen Truppen ab, den Weg von Daso an zu bewachen. So viel merken wir jeht, daß K's. Sendung allerdings nichts and eres bezwecken sollte, als den General aufzuhalten. Wir hatten wieder eine Betstunde; und sühlen die Nothwendigkeit vereinten, sleissigen Gebets in dieser Zeit.

14. Jan. Auf ber Atem Seite rückt ber Feind so entschieben voran, baß die Bewohner eines zu Msuta gehörigen Dorses bereits nach Owaben gestlichtet sind. Und von Süben langten zwei Asanteer an, die (in Segenwart eines Krepe Mannes) verlauten ließen, daß was von dort komme, unsäglich schreckhaft sei. — Doch was das sei, mußte Owusu Kokoo wissen, der jett schon wieber eintraf (f. 10. Januar) ohne daß er den General selbst

gesprochen hatte. Des letteren Antwort zu lesen wurden wir in den Palast berufen, wo Hr. D. ste vor dem ganzen Rath (bem tein Diener beiwohnen durfte) übersetzte.

"Sir Garnet Wolfeley hat bes Ronigs Schreiben, begleitet von Miffionar Ruhne, erhalten und freut fich über bie friedliche Stimmung, welche es athmet. Um ihn aber von ber Aufrichtigfeit biefer Gefinnung ju überzeugen, bebarf es ber Freilaffung ber Weißen, ber Afraer, Afuapemer, Elminger und aller Fanteer in ben nachsten Tagen. Brn. D. moge ber Konig immerhin als Dolmeticher Die vier Beerestheile jum Stillftand ju bringen, fei vorerst behalten. wie ber Ronig miffen muffe, nicht im Ru ausführbar. Die Königin muniche, daß es zu einem bauerhaften Frieden zwischen Großbritamien und Afante tomme, und ben werbe er herbeizuführen fuchen. Doge alfo ber Ronia einsehen, bag er fo wenig ben Beigen ju wiberfteben, als ber Sonne am Morgen bas Aufgehen zu verwehren vermöge!" — An mich war ein Brief von Br. R. beigelegt, ber in brei Zeilen melbete, wie er mir hiemit 6 Ungen Golbstaub ichide, und die hoffnung aussprach, ber Berr, ber ihn errettet, werbe auch uns erretten. Babrend bies alles verlefen murbe, horte gebermann in großer Rube ju; bas Golbpadchen murbe mir übergeben.

Nun begann aber der König wieder nach jenen 1000 Pfb. Sterling zu fragen, ob D. sie mitgebracht, oder der Gouverneur sie an Owusu Kotoo ausbezahlt habe. Die Genannten zogen beides in Abrede, worauf eine so hitige Debatte unter den Häuptlingen und Linguisten sich entspann, daß wir kaum recht begriffen, um was es sich handle. Doch scheint es, daß die Häuptlinge im Lager der sesten Meinung waren, das Geld sei in den Händen der Asanteer, vielleicht weil man ihnen zu verstehen gegeben hatte, daß es Owusu Kotoo gelungen war, auf Rechnung dieser gutgeschriebenen Summe bedeutende Einkause zu machen. Einmal stand der Fürst von Mampong auf und verwies dem Linguisten Nantschi scharf, daß er die Sache so verdrehe. Sobald wir nach Hause gekommen waren, vereinigten wir uns, wie nun jeden Tag, zum herzlichen Gebet: Dessen ihnen die Augen, saß sie deine Stimme verenehmen, erweiche doch und lenke ihre Herzen!

Eben bieser Fürst von Mampong war es, ber (16. Jan.) schon morgens D. zu sich beschieb und gerne seinmal von ihm hören wollte, was jest zu thun sei. Hr. D. antwortete, er durse nicht viel sagen, weil man ihn gewarnt habe, nicht zu ben Häuptlingen zu laufen. Der Fürst erwiederte beruhigend: vielleicht ists berselbe Warner, ber mich jest angetrieben hat, mit dir zu sprechen. Darauf sagte Hr. D. das Nöthigste, hielt jedoch an sich aus Scheu vor bem Könige. — Länger aber besprach er sich mit Bos ommuru, ben er gleich nachher besuchte. Dieser beklagte sich, daß ber Gou-

verneur einen Königsentel (Dwusu Kotoo) nicht als Unterhändler empfangen wollte, sodann: daß derselbe vom Frieden rebe, während er mit Kanonen gegen die Asanteer anrude, und endlich: daß er über den Monse Berg ziehen wolle 2c. Stehe es so, dann bleibe es das Beste für sie, mit ihrem Kleingewehr sich den Kanonen entgegenzustellen und auch den letten Mann daran zu sehen. So waren wir denn Mends recht niedergeschlagen im Blick auf das undändige Chrysesuhl der Asanteer, die jeht es für die größte Schande halten, auf Drohungen hin uns frei zu geben. Die steie Aufregung dieser ernsten Tage beraubt uns auch der so nöthigen Körperkraft, und wenn wir keinen Heiland hätten, so brächen wir zusammen.

Wir wollten nun auch noch ein Wort mit Bosommuru reben, und ba D. dies für sehr wünschenswerth hielt, begleitete er uns zu ihm am Morgen des 17. Januar. Wir baten den Hautling, auch Bosommuru Dwira und Mensa Kutua zu rusen, worauf D. die Sachlage auseinander setzte und allen klares Wasser einschenkte. Die Geduld der englischen Regierung sei durch  $4^{1/2}$ iähriges Warten und Hinhalten erschöpft. Rur ein Schritt könne die Niederlage Asantes abwenden — sosortige Befreiung aller Gesangenen. "Glaubet doch nicht, daß ihr die Weißen zurückzuwersen verwögt! Gesetz ihr vernichtet alle, welche diesseit des Pra stehen, so habt ihr euch wohl des Vortrabs erwehrt, aber nicht des eigentlichen Heeres. Die Engländer werden nicht ruhen, dis sie sich Genugthuung verschafft haben, und wenn sie 10 Jahre lang kriegen müßten."

Alle brei Herren hörten aufmerksam zu, versicherten sich, daß wir dergleichen Ansicht seien, und verstanden auch wohl, daß D. durch sein Hierbleiben für die Aussührung der Zusage des Gouverneurs Bürge sei. Wir konnten ihnen soweit ein neues Licht aufsteden, daß ihnen einleuchtete, der Gouverneur komme nicht aus Eroberungslust, und das Eingehen auf seine drei Forderungen lasse ihnen dieselbe Freiheit, deren sie disher genossen. — Die Frage, warum aber der Gouverneur den Owusu Koko onicht einmal sehen wollte, beantworteten wir mit Hindeutung auf die Rolle, welche derselbe kürzlich in Capecoast gespielt habe. Merkwürdiger Weise kam dabei so halbwegs zum Vorschen, daß sie sich von Owusu Kotoos Sendung darum so viel versprochen hatten, weil derselbe mit jenem mächtigen muhammedanischen Zauber ausgerüstet war, welcher beim bloßen Händebruck die Wirkung gehabt hätte, den Gouverneur zur Umsehr zu bewegen. Der Königsenkel kam also nur insosern in Betracht, als er mit einem hochheiligen Geheimnis betraut war.

Wir schieben nicht ohne bie hoffnung, einen Schritt weiter gekommen zu sein; benn bas Kleeblatt machte sich anheischig, sogleich mit bem König und seiner Mutter zu reben, bann eine hohe Rathsversammlung zu veranstalten,

und uns in dieselbe zu berusen, damit wir ein Wort mitreben möchten. Wir harrten aber vergebens auf eine Borladung. Bielmehr ist das Gegentheil von dem Erwarteten erfolgt, die Häuptlinge haben sich allerdings versammalt, aber um zu sich wören, daß sie in sig esammt gegen die Weißen ins Feld rücken wollen. Etliche sind schon abgereist, die anderen folgen in der Nacht nach; keiner darf in der Stadt schlasen. Gleichzeitig berichtet ein Bote von Fomana, die Weißen stehen am Fuß des Kwisa Berges.

Dagegen versichert einer unserer Küstenneger, ein Fetischmann aus Krepe, ber nicht selten mit ben A su mant wa (Amuletenmänner) in ben Palast gerusen wird, ber König gebenke uns am Montag (19.) ziehen zu lassen. Stwas munderliches hatte sich gestern ereignet, die Asumankma mußten Fetisch machen, wobei es sich darum handelte, einen Holzklot mit einem Seile undeweglich sest zu binden, mährend unser und der Fanteer Namen ausgerusen wurden. Was geschieht? das Seil reißt plötzlich und der Beschwörer stürzt der ganzen Länge nach auf den Boden. Also wurde erkannt, die Sache sei zu start sur die Asanteer und man müsse uns gehen lassen. Bosommuru kam noch uns zu sehen, war äußerst freundlich gegen uns und beaustragte Hrn. Dawson, die Namen aller Fanteer auszuschreiben. Diesen schäfte er bringend ein, ja nicht in die sübliche Hälfte der Stadt zu gehen, sonst lehne der König alse Berantwortlichkeit für das ab, was ihrer einem zustoßen könne.

18. Jan. Es ist Sonntag und Hr. D. tritt ziemlich niebergeschlagen ein. Er hatte gehört, die Asanteer seien in der Nähe des Sees Bosomotsche mit den Atemern zusammengestoßen und haben sie wie Schase verjagt, zerstreut oder gesangen. Wie er dann Bosom mur u besuchte und sich nach dem Ergebniß der Rathversammlung befragte, wurde er barsch angelassen mit den Worten: "Es ist zu spät." D. suhr dennoch sort, vom Frieden zu sprechen, nur dürse man keinen Augenblick verlieren; der Minister aber murmelte etwas wie: "Der Gouvernenr will sich ja nicht aushalten lassen, er bindet Kanonen an die Bäume 2c." und schloß: "Ich habe es gehört," womit die Audienz geschlossen war. — Wir versuchten dann, bei Boak er Kenten g, dem Manne der Königin Mutter, vorzusprechen, sanden ihn aber nicht zu Hause.

Den ganzen Montag (19. Jan.) brachten wir auf bem Bauplatz zu, um bie vordere Galerie aufzustellen; für ben Fall, daß wir gehen würden, zeigte ich Joseph, wie er es mit der anderen Galeric anzugreifen habe. Am

<sup>\*)</sup> Daß die Asanteer viel auf Borzeichen halten, geht aus diesem Zwischensall Kar hervor. Dagegen haben wir von der Anckote, welche in englischen Blättern die Runde machte, als habe der König einen weißen Bod mit einem schwarzen lämpsen lassen, nm zu sehen, welcher es gewinnen würde, in Kumase selbst nie etwas vernommen.

Rachmittag hörten wir dann, Boatse Tenteng habe uns rusen lassen, daher wir uns zu ihm begaben, — ihn aber wieder nicht trasen. Uebrigens versachmen wir aus sicherer Quelle, daß gerade er und Kwantabisa unsere Freislassung am wenigsten zugeben wollen. Also wäre es doch nur ein Fehlgang gewesen. Owusu Kotoo erzählte dann Hrn. D., wie vorgestern bereits völlig ausgemacht war, daß er heute die Europäer und die Fanteer alle an die Küste zu begleiten habe. Der Rath hatte mit allem Bedacht beigestimmt, als plöhlich der Grenzhüter O b en g Botschaft sandte, er werde auf die Feinde seuern; wenn die Kumaseer kein Pulver hätten, er wenigstens habe welches. Dieser Hieb verwundet die stolzen Herzen in dem Grade, daß ste aufsahren und schwören wie oben erwähnt.

20. Jan. Gin anberer Bote von Obeng verfündigt, bag bie Beifen in Komana find. Roto fu fogar foll icon von feinen Bewohnern geräumt worben sein, weil ber Feind fich in ber Nähe zeige. Das muß ben Rönig bitter franten, ba Rotofu bie Wiege feiner Dynastie und bem gangen Bolte eine heilige Stadt ist. — Boatje Tenteng tanzte heute Nacht und am Morgen auf ber Strafe, mas mohl bebeutet, bag auch er mit ins Felb giebt. bide Boltenmaffe, bie fich über Mante gefammelt, ift nun am Berften, es fragt fich, wirds ein zerschlagendes Wetter ober ein erquidender Regen für Asante wie für und? Biele Kumaseer sind außer sich vor Wuth gegen bie Beigen. Giner tam beute in unfern Sof und fagte ju Frau Plange: fte solle sich nur keine Sorgen machen, sonbern fich einfach in ihr Schicksal ergeben. Afante werbe nie zum Kreuze triechen, noch bie Gefangenen berausgeben; lieber tampfen und sammt biesen fterben! Sicherlich spricht er fo im Sinne Bieler. Da wirb mirs fcwer beim Blid auf Rosa und bie theuren Kindlein, aber — ber Herr ift unser Hirt, uns wird nichts mangeln.

### 30. Die Befreiung der Mebrigen.

#### (20. Januar bis 7. Sebruar 1874.)

Capecoast, 3. Febr. Es ist ist kein Traum mehr, es ist Wirklichkeit: wir sind frei. Halleluja! Ja unser treuer Gott thut noch Wunder; unsere ganze Führung ist ja eine Reihe von Wundern. Wir sind in Capecoast, dem Ort, nach welchem wir uns in süßen Träumen so oft gesehnt haben; — vor uns die weite See, und das Brausen der Brandung ruft als die süßeste Musik uns Tag und Nacht zu: frei, frei und wieder frei. Gestern Worgen um 10 Uhr war die ersehnte Stunde, da wir die Straßen von Capecoast betreten durften.

Wir sahen das Verberben Asantes mit gewaltigen Schritten nahen, und die Frage war: wird der Herr uns in dieser Katastrophe umkommen lassen ober noch in der letzten Stunde retten? — Am Mittwoch (21. Jan.) Morgen theilte uns Hr. Dawson schriftlich mit: er sei entschlossen, nichts zu essen, bis er die Königin Mutter und ihren Gemahl gesehen habe (d. h. er wollte Boaks zwingen, ihm Gehör zu geben, weil ja die Asanteer es bedenklich sinden, wenn Jemand nicht ißt). Bald barnach erschien Hr. D. und konnte bereits von seiner Unterredung mit Boaks ersichten: berselbe sei mit Allem einverstanden und wolle, daß wir vereint ihm und seiner Frau dies "wichtige Wort" vortragen; ja er habe ihm noch zugestüstert, wir würden noch an demsselben Tage abreisen. Sollte es möglich sein? wir konnten es kaum glauben, benn wie oft hatten wir Derartiges gehört!

Nach 8 Uhr ließ Boakse uns sammt Hrn. D. rusen. Wir fanben ihn in einem abgelegenen Hof; neben ihm saß eine alte Person, die man uns als die Schwester der Königin Mutter vorstellte, von dieser gesandt, weil sie selbst nicht kommen konnte. Nachdem jeder Bediente weggeschickt war, hob Hr. D. an: "Bor Allem bitten wir um die Hulb der Königin Mutter und ersuchen sie, das ernste Wort, das wir zu sprechen haben, zu hören und Fürsprache beim König für uns einzulegen." Es ist nämlich eine der schönen Sitten Asantes, daß, wenn Jemand bei einem hohen Häuptling Schut oder Fürsprache sucht, dieser verpslichtet ist, nach Krästen sür den Schützling einzutreten.

Hr. D. fuhr bann fort: "wie wir heute um bes Wohles von Afante willen por fie traten, unfere Bitte alfo nicht aus Furcht tomme, fonbern weil wir als Miffionare, fo viel an uns liege, bas Blutvergießen verhüten möchten. Wir haben Afante lieb und mußten ihnen baber ihre Lage vorstellen. fei es Beit, Afante ju retten; wenn fie aber nicht boren wollen, gebe es feinem Ruin entgegen. Nur ein Schritt fei erforberlich, bem Gouverneur ihre Aufrichtigleit zu beweisen, indem fie nemlich uns und alle Gefangenen frei geben. Bielleicht glaube ber Konig bem Gouverneur nicht; wir konnen fie aber verfichern, bag bie Beißen nicht lugen, und bag, wenn er nachgebe und alle Gefangenen ichide, mir beim General fur ben Ronig bitten werben. Geborche ber König, so werbe gewiß ber General sein Bort halten." — Er erklarte noch weiter, "wie berechtigt Gereiztheit und Mißtrauen ber Kolonialregierung waren; wie oft habe fie um die Europäer gebeten, wie lange gewartet! auf einmal febe fie bas Protektorat von Afanteern überfallen. Diefelben follten fich boch befinnen und ihre Lage fich vergegenwärtigen; benn nicht vom Pra ber allein tommen bie Feinde, fondern von verschiebenen Geiten greifen fte Afante an. Wir tommen nun jum letten Mal und bitten bie Konigin, beim

Konig Farfprache einzulogen, bag er uns und die andern Gefangenen geben taffe." Wir betheuerten noch, bag wir ihnen felbst eiblich, wenn sie es wollten, versprechen, unser Möglichstes zur Abwendung weiteren Unglück zu thun

Boatje und feine Schwägerin versprachen, sogleich jum Konige ju geben; und um 91/, Uhr murben wir in ben Balaft gerufen, mußten aber im porberen Sof bis 11 Uhr warten. Enblich vorgelaben, fanben wir ben Ronig im vierten Hof auf einer ber breiten Beranbas, umgeben von etwa 15 haupt fingen. Reben ihm faß feine Mutter. Er fah ziemlich finfter aus. Hr. D. hatte nun in unser Aller Namen bas Gesagte zu wiederholen, was er mit einiger Bangigkeit zu Ende brachte. Da brach ber Konig los: "Ja, wo find bie 1000 Pfb. St. Lofegelb ?" Auf eine folde Frage waren wir natürlich nicht gefaßt und wußten im ersten Augenblid nicht, was antworten. Hr. D. bat ihn, boch unsere Worte ju Bergen zu nehmen, von ben 1000 Bfb. fei in bes Gouverneurs Brief nicht bie Rebe. Ich fligte hingu: jest handle es fic barum, Frieden zu machen; fei biefer geschloffen, fo werbe gewiß bie Gelbungelegenheit friedlich bereinigt werben. — "Man habe ihm 1000 Bfb. verfprochen; ebe biefe bezahlt feien, konne er uns nicht frei geben." - Hierauf wiederholten wir, warum wir um unfere Freigebung heute bitten, nicht in erfter Linie unsertwegen, sonbern weil uns ber Gebante an Afantes Berftorung fcmerze; wir mochten weiteres Blutvergießen verhüten. "Bir verfprechen, wollen es auch, wenn gewünscht, beschwören, bag ber Gouverneur fein Wort halten wirb, wenn bu uns Alle schickt; bas ift ja Alles, was er von bir verlanat."

Finfter und niebergeschlagen wandte fich ber Konig zu seinen Rathen, besprach fich halblaut mit feiner Mutter; bann rief er: "Wer will gehen? Ben soll ich an ben Gouverneur schicken?" Also wollte er nur wieber groß thun, ober uns seine Furcht verbergen? mich schauberte babei. Wie wir aber nicht gleich antworteten, fuhr er fort : "Du Guge, bu gehft". - Deine Frau und Rinber hier laffen? fragte ich. - "Ja, bu gehft und tommft gurud." Das mar wieber taltes Baffer. Alfo proteftirten wir alle: "bamit sei nichts geholfen, ber Gouverneur wolle sammtliche Gefangenen haben; turz, fo gebe ich nicht." - D. erklarte bann, bag er mit etlichen feiner Leute in Rumase bleibe, was ja ber General gestatte, baber ber König an ihm ein Bfand habe. - Sr. Bonnat trat por und erbot fich, falls ber König Diftrauen hege, felbft gurudgutommen, fo gewiß fei er, bag bes General's Wort ein mahres Bort fei. Der König fowieg und fcaute ftarr vor fich bin. Blothich richtete er ben Ropf auf und rief: " Beht; geht und fagt bem Gouverneur, meinem guten Freunde, ich sei nicht gegen ihn ausgezogen; Amantwa Tia hat gegen meine Befehle bas Fort (G. 221) angegriffen.

habe nichts mit ben Beifen; geht und haht ein gutes Wort mit bem Gou-

Wir tonnten taum unfern Ohren trauen, traten aber vor und bantten bem Könige und seinem Rath, wie einer thun murbe, bem man bas Leben geschentt. Doch trauten wir nicht. Bobl bestellte ber Ronig zwei Manner, bie uns geleiten follten, aber ganz gewöhnliche Leute; warum keinen Unter-häuptling ober Dwufu Kofoo? Also zweiselten wir, ob er im Ernft rebe. Aber wer mar in bem Plural "Geht" begriffen ? Er ichien boch nur bie Beigen gu meinen, baber D. barauf beftanb, ber Gouverneur forbere alle gefangenen Fanteer, Atuapemer, Afraer 2c. Chenfo rief er ihm die übrigen Friedensbebingungen ins Anbenten gurud, namentlich bie 50,000 Ungen Golb, bie er gu bezahlen habe; womit er wohl fich ben Ruden bedte, aber auch bes Konigs Ehrgefühl reizte. "Was?" fuhr biefer zornig auf, "ifts nicht genug, wenn ich bie Beigen fcide ? foll ich auch gleich bie Fanteer mit ichiden ?" Roch grimmiger fprach fich feine Mutter aus, wir tonnten fie aber nicht verfteben, fo groß mar ber Tumult; benn sobalb ber Konig wild murbe, sprang Jebermann auf und ichimpfte und fluchte burcheinanber. So aufgebracht hatte ich ben Ronig noch nie gesehen, ber Sturm mar furchtbar. Die Linguisten beschulbigten D., iben König betrugen ju wollen, und beschimpften ihn maglos! Umfonft fuchte er fich ju rechtfertigen. Wüthenb fuhr ber Konig fort: "Reiner wird frei, nein, ihr bleibt alle hier." Dem ftimmten fammtliche Anwesenden bei : "Ja, wir geben keinen einzigen heraus, Weiße und Andere, fie bleiben alle hier; wir werben bich und bie Weißen tobten, wir fürchten uns nicht."

Wir standen da wie versteinert; alles was wir sagen konnten, schien umsonst, ber Lärm war zu groß. Zulett wurde uns die Scene so widrig, daß wir uns ruhig auf unsere Stühle setten, dis sich der Sturm gelegt haben wurde. Wie wenig träumte uns, daß wir doch noch an demselben Abend Rumase verlassen würden! Zede Hoffnung auf Befreiung war verschwunden, sie trieben ihrem Gericht entgegen, und was wir von den Folgen einer Niederlage zu erwarten hatten, das wußte allein der Herr. Der König war noch unbesänstigt, als ich vortrat und ihn bat, sich zu beruhigen; da wurde er allmählich still und sagte: "D, g e g e n e u ch h a h e ich n ich t s." Doch schaute er noch sehr sinster brein, als drücke ihn eine schwere Last oder kämpse er mit sich selbst.

Auf einmal brach er sein Schweigen. "Nein, ihr geht, ihr Weißen geht und sagt meinem guten Freund, daß ich nicht gegen ihn ausgezogen bin. Ich habe kein Wort mit ihm. Und die 1000 Pfb. sagt ihm, baß ich sie ihm schenke (!). Ich will nicht, daß so eine kleine Summe Streit

awilden uns verutface. Gebt, rebet ein gufes Bort. 3ch habe jest gethan, mas ich tonnte; wenn jest ber Gouverneur nicht haltmachen, nicht marten will, bann bin ich auf Bottes Seite" (uberlaffe Gott' bie Entscheibung). -Ifts glaublich? ober ftedt ein Betrug babinter? fo bieg es in jebem von uns. Wir bantten, mußten banten; boch tams nicht aus bem Bergen, wir blieben mertlich talt. Unferen Argwohn vermehrte ber Umftanb, bag ber Ronig zwei febr gewöhnliche Manner als Boten hervorrief, einen Schwertfrager und einen Ausrufer. 3ch bat ihn wiederholt um Owulu Kotoo (ber Br. Ruhne begleitet hatte), aber sowohl ber Konig als feine Häuptlinge folugen es ab. Go burften wir vielleicht Rumase verlaffen, um - in irgend ein Verfted ober ins Innere gebracht zu werben; babin neigten wenigstens meine, aber auch hrn. Bonnats Gebanken. Bar bieser Plan vielleicht nicht schon seit Tagen entworfen? Jebenfalls faben mir nicht aus, wie Leute, bie ihren Freibrief erhalten haben. Und boch mar es fo. — Die Boten erhielten ihre Instruction, ebenso murbe Dr. D. beauftragt, zu hause sogleich einen Brief auszusertigen, ben bie Spreder unterschreiben murben. Dann fragte ber Ronig, mann mir abzureifen gebenten? "Sobalb als möglich; gleich nachbem bu uns verabschiebet haft, jebenfalls beute," mar unfere Antwort. '"Es ift recht," fagte ber Konig, "macht euch bereit, heute Abend abzureisen. Den General werbet ibr in Fomana treffen." Durften wir biefen Worten Glauben ichenken? gar manche Aber bampften unfer Bischen Soffnung.

Als wir biese Nachricht zu hause mittheilten, war alles niebergeschlagen, auch Rosa konnte nicht glauben, baß es bem König ernst sei. Wir mußten jedensalls paden und hatten darin seit acht Tagen vorgearbeitet, da wir nie wußten, wann man uns irgend wohin schleppen würde. Auch jest wußten wir nur, daß es sortgieng, aber nicht wohin. Die Fanteer, Akraer und Akuapemer waren gleichfalls sehr niebergeschlagen, da sie nun um so schuploser dastehen würden. Natürlich versicherten wir sie, daß, falls wir den General zu sehen bekommen, wir für sie ein Wort einlegen werden. Zwischen Furcht und Hossenung, mit Paden, Berathen und Möglichkeitserwägungen verstrich die Zeit; welch ein Trost, daß wir den Herrn so nahe fühlten! An seiner Hand wollten wir durch Alles gehen.

Da hieß es — um vier Uhr etwa — Owusu Kotoo tomme mit ben Geschenken; und schon traten die Leute in den Hof mit des Königs Absich be gruß: für Hrn. B. und mich ein werthvolles Landeskleid und 36 Dollar, meiner Frau ein seibenes Landeskleid und 18 Doll., für Röschen 9 Doll. Das war nun eine Freude, nicht nur schone Andenken an Kumase zu erhalten, sondern eine Bersicherung, daß der König es ernstlich meine; jeht konnten wir loben und banken, nur daß eine Sinnesänderung noch immer

möglich blieb: Owust Kolos sagte; der König werde uns vor der Abreise noch rufen lassen. Wir aber baten ihn, um 16 Fanteträger für uns einzukommen; er wollte es thun, glaubte jedoch, es sei ummöglich, daß wir je so viel bekämen.

Ueber bem Paden wurde es Abend, da faßen wir alle bei ben schwarzen Gefangenen im Hof und fanden, wie ste mehr und mehr ber Hoffnung Raum gaben, unsere Auslieferung barfe zu einem Waffenstilltand führen, während beffen auch sie frei warden. Nar Palm und seine Frau (unsere Kindsmagd) blieben tief niedergedrückt. Erst nach 9 Uhr erschien einer der beiden Boten, die und geleiten sollten, und rief uns, um vom Könige Abschied zu nehmen.

Nach langem Warten im Palast sührte man uns durch acht Höse in einen Keineren, wo der König im Negligs mit ein paar Häuptlingen am Feuer saß. Majestät sah wieder sehr sinster aus, als koste ihm unsere Auslieserung einen harten Kamps. Wir hatten die geschenkten Kleider beim Eintritt in den Hos umgeworsen; als wir so vor ihm standen, sagte er noch unausgeheitert: Sise, wonim wosura ntama nsoso? (So, Süße, weißt du auch ein Landeskleid zu tragen?) — Da es uns weh that, ihn so trostlos zu sehen, wiederholten B. und ich, wie wir Alles thun würden, den General seiner friedlichen Gesinnung zu versichern; ob wir Wort gehalten, werde er seiner Zeit hören. Er lächelte und verabschiedete uns mit den Worten: "Ja es ist gut, geht und macht es so." — Als wir bereits außen standen, ersuhren wir von Owusu Koloo, daß uns 10 Fanteer mitgegeben werden dürsen, nicht aber Frau Palm; sie müsse warten, dis ihr Mann frei werde.

So hatte uns ber König "Beg gegeben;" wir wolltens aber erst glauben, wenn wir ins englische Lager kämen. Wir sahen noch Hrn. D., ber uns Briefe und Aufträge mitgab. Mit Mühe schlug ich einen weiteren Träger von Owusu Kokoo heraus; immerhin mußte ich zwei Kisten in Kumase zurücklassen, welche Hr. D. mir nachzubringen gebeten wurde. Bon ben Fanteern wollte natzerlich jeder zu den 11 Erwählten gehören; wir mußten aber vor allen die Leute, welche Hr. Ansa uns (S. 161) vor einem Jahre entgegengeschickt hatte, mitnehmen. Mit sautem Jubel hörten diese den Bescheid.

Endlich waren wir fertig zur Abreise und nahmen — gegen 11 Uhr — Abschied (welcher besonders ben der Frauen schwer wurde), worauf etliche uns noch dis auf den Warktplat begleiteten. Noch ein Abschied und wir legten uns in unsere Hängmatten, — wie Träumende. Die Racht war äußerst schwarz, nur wenige Sterne erschienen am Himmel; dazu führte unser Weg durch dichten Bald. So mußten die Träger den Psad tastend sinden und kamen nur langsam vorwärts, strauchelten über die unzähligen Wurzeln und

Steine, ließen mich auch einmal in ben Bufc fallen. Doch hatte bas nichts ju fagen, waren wir nicht auf bem Wege jur langersehnten Freiheit?

In awei Stunden erreichten wir bas eine Stunde entfernte Dorf Raafe, wo wir zu fibernachten hatten, aber nicht viel foliefen. Morgens (22. Jan.) murbe früh aufgebrochen, um womöglich bis Atantawase (bei Dabamase) zu gelangen, eine Strede von 8-9 Stunben. In Ab wu ma (Abjumam) trafen wir zwei Bauptlinge, Amame Agyapang und ben Sprecher Apea, einen tudifchen Mann, ber immer gegen unsere Freilassung gestimmt batte, nebst kleinem Gefolge; fie gruften freundlich. - Bon ben zwei Ronigsboten, bie uns begleiteten, mar ber Ausrufer icon in Raafe verfowunden; wie ber Schwertträger sagte, um bem Fürsten von Mampong, ber sich in ber Rähe (also im Lager) aufhalte, bie Botichaft bes Ronigs an ben General mitzutheilen. Dir icien bas verbächtig. - Als wir um vier Uhr Amoaforo (Amoaful ber Rarten) erreicht hatten, ben Ort, wo am 31. Januar ein fo hartnädiges Treffen geliefert merben follte, zeigte fich, bag mir nicht weiter konnten. Alfo besuchten wir ben Häuptling, welcher von unserer Freilassung "in Folge ber Fürsprache bes Mampong Fürsten und ber Königin Mutter" amtlich unterrichtet und uns zu vertöftigen angewiesen murbe. Scheibenb flufterte ihm ber Schmerttrager qu: "Beigt fich ber Feind, fo habt ihr euch gurudjugieben." Rury nachher fcidte uns ber Sauptling etwas Wilbbret und Jams; ein Schaf tonne er nicht liefern, ba Amantwa's heer alles aufgegeffen habe.

In ber Dammerung fagen wir gerabe por unferem Fufu, als ber "Ausrufer" nachtam. Er mar wirklich im Lager bei Dfomo, bem herrn von Mampong gewesen und brachte auch einen von ben Linguisten biefes freund: lichen Fürsten mit, ber und begleiten sollte. Roch abnte ich nicht, bag bem maderen Diomo auf biefem Schlachtfelb ein fo nabes Enbe bevorftanb. freute mich aber, bag mein Argwohn grundlos war; nur konnte ja ber Konig immer noch seinen Sinn anbern! - Erwünscht mar uns bager, bag ber Schwerttrager verlangte, am Morgen bes 23. Jan. fo fruh als möglich auf: aubrechen. Schon um 3 Uhr wedte ich meine Leute und hieß fie Reis fur alle tochen, benn wir wurden nicht ruben, bis wir bei ben Weißen antamen; also burfe teiner unterwegs etwas taufen, ein Jeber folle fich nach Rraften anftrengen! Am liebften ware ich jett geflogen. - Mit Tagesgrauen machten wir uns auf ben Weg. In Atanta mafe war icon tein Beib mehr gu feben, mas bie Nahe bes Feindes anzeigte; bie Manner begegneten uns bier, wie überall, außerft freundlich. Unfere Auslieferung ichien allen bas Berg gu erleichtern, benn in ihren Augen murbe blos um unsertwillen Rrieg geführt. - Unterwegs borten wir von Dawsons Knaben, bag Oben g, ber von Fomana flieben mußte und bei Abubiase stand, an den Weg tommen sollte, uns

ben Abschiedegruß zu geben. Sonderbare Betanstaltung! bachte Bonnat so wohl wie ich; wir hatten ja schon genug von ihm gesehen. Ich lief, trob meines bosen Fußes, ben größten Theil des Weges, trieb an den Ginen, ermuthigte die Andern und stellte ihnen dinnen zwei Stunden volle Freiheit in Anssicht, mit pochendem Herzen.

Um 91/4, Uhr erreichten wir bas erfte ganglich verkaffene Dorf; teine Seele wurde fichtbar. Bor 41/2 Jahren verfündigten uns folde leere Bobnftatten nur Gefangenschaft, Roth und Glend, jest zeigten fie bie Rabe ber Befreier an! Rachdom wir 3-4 folder geleerten Dörfer paffirt hatten, ftanben wir ploblich por Dompoafe, taum eine Stunde von ber britifchen Aber auf ben Strafen wimmelts von ichwarzen Bewaffneten, und bort, unter bem Baum por bes Sauptlings haus, fteht - Dbeng mit 350 Rriegern. Goll er an uns fein Grenzhüteramt verseben? ober hinter uns her ben Feind aberfallen ? Es war bie lette bange Stunde, bie wir in Afante zu burchleben hatten. Nachbem wir lange gefessen, mußten wir in Procession grußen geben und bem ftolzen Manne, ber uns vor 13 Monaten geplundert, bie Band reichen. Er war aber ausgefucht höflich, wie auch feine Unterhäuptlinge. Im Schatten eines Baumes fitenb, empfiengen wir ben Gegengruf, eine Feierlichkeit, bie und noch nie fo fcredlich lang gebäucht hatte! Wieberum mußten wir mit ben Boten por Obeng erscheinen, bamit biefer von ber koniglichen Botichaft an ben General unterrichtet werbe. Auch er ichien erfreut und bat mit ben Seinigen, "wir möchten ein gutes Wort effen" (ober verhandeln) ba ja bie Afanteer keinen Krieg mit ben Beigen haben. Ueberhaupt sei ber Krieg nicht gut; "sieh nur biefes Dorf, es ift gang verlaffen, thuts nicht bem Herzen weh?" Ich mußte boch benten, bag es für bie Asanteer heilsam sein burfte, nachbem fie so viele Dorfer verbranut, nun auch für die eigenen Beimftätten zu gittern!

Nachbem wir mit biesen Ceremonien eine gute halbe Stunde verbracht, kamen noch verschiedene Boten, uns aufzusordern, daß wir doch dem General zum Frieden rathen möchten 2c. Endlich brachen wir auf, und waren vierzig Schritte gegangen, als wieder Halt gemacht werden mußte. Man wollte uns weitere Boten mitgeben, uns bis zum General zu begleiten. Wir brannten vor Ungedukt; wozu auch neue Boten!? Allein wir mußten artig sein, waren ja noch immer Gefangene — vielleicht noch 3/4 Stunden! Also warteten wir auf die Boten, sehten bann die Reise fort und fragten uns, ob wir wohl noch einmal aufgehalten werden würden? Doch nein; wir verloren die Schaar aus den Augen und mit Riesenschritten gieng es der Freiheit entgegen. Keiner wollte bahinten bleiben, keiner fühlte Müdigkeit. Hr. B. bilbete den Vortrad, während ich als Nachhut die Träger vorwärts trieb, um balb als Freie aus-

ruhen zu können. Daß dies zog und schob, wird man gerne glauben. Im Sturmschritt, aber lautlos wie Flücklinge, schwebten wir an den majestätisch hohen Bäumen des Urwalds vorüber. Plöhlich stand der Zug still. "Was ists?" fragte ich?" "De in e Land die lut e sind da, " war die süße Antwort. Ich lief voran und sand nehen Hen. Bonnat zwei Hause Soldaten mit einem jungen Offizier. Zwei Revolver und ein Canadiner bildeten seine Bewassung. Mit bewegtem Herzen bewillsommte er uus. Der Augendlick ist nicht zu beschreiben. Wir drückten ihm die Hand, wie man es nur einem Erretter thun kann; als ich aber reben wollte, versagte die Zunge ihren Dienst und Thränen mußten den Dank aussprechen. Das Netz war zerrissen, und mit der Freiheit schien mir die ganze Welt geschenkt.

Der liebe Lieutenant Hart schiefte sogleich Bericht an seinen Oberen; es vergiengen nur wenige Minuten bis Major Russel mit anderen Offizieren erschien, uns aufs herzlichste zu begrüßen, Glüd zu wünschen, an ihre Tasel zu laden. Hier mußten wir aber bald erkennen, daß uns die Begriffe von militärischer Ordnung abhanden gekommen waren. Wenn wir in Rumase noch gemeint hatten, für unsere Afante Begleiter etwas thun zu können, so hatten wir uns verrechnet. Die armen Bursche erschracken nicht wenig, als sie sogleich von uns getrennt und in ein entlegenes Haus geführt wurden, um dis zu ihrer Rücksendung bewacht zu werden. Es wurde uns nicht einmal erlaubt, sie zu besuchen; so haben wir sie nicht mehr gesehen.

Durch eine ganze Reihe von Hausa Vorposten sührten uns die Offiziere auf einen gelichteten Platz, wo Hunderte von Westafrikanern aller Stämme Bäume fällten und den Boden ebneten. Ihre Freude war groß: Welcome, Sir!— Akwada (in Eschi: du bist gegangen gekommen, d. h. wilktommen)!— Heni odsha (in Akra: wie stehts, wo du her kommst)?— Good morning, Sir! 2c., so scholls von allen Seiten her. Im Ueberschwang der Freude glaubten wir auch den hier beschäftigten Europäern die Hand geben zu müssen; doch bald wurde es uns zuviel, denn es kamen ganze Compagnien. Der Major sühlte sich hochbeglückt, uns den ersten Labetrunk aus freiem Boden reichen zu dursen; seit zwei Tagen hatten die Herren alle Hofsnung auf unssere Befreiung aufgegeben. Unsere Kindlein waren ihnen auch ein Bunder, besonders erheiterte sie unser Rößli. Wie wunderbar kam aber auch uns die ganze Umgedung vor, in die wir uns so plöhlich versett sahen! Wir waren in der That wie Träumende. So viel auch aufgetischt war, das Essen wollte uns nicht schmeden, das Gerz war eben zu voll.

Nachdem wir einige Stunden bei diesen freundlichen Herren geraftet hatten, mußten wir nach dem Monse-Lager aufbrechen, um Sir Garnet Bolseley vorgestellt zu werden. Unser Beg führte durch die unvergestliche Stadt Fo-

mana, (S. 160). Bon hier war über Rwife nach bem Monfe-Berg eine prächtige Straße angelegt, woran noch Hunberte arbeiteten, während andere an Bambuhütten zimmerten. Welcher Lärm und welches Setreibe! Träger und Laften aller Arten, Kühe und Pferde wimmelten vorüber. Dawsons Knabe, der Bruder Kühne begleitet hatte, war bei seiner Rücksehr nach Rumase in den Rus ausgebrochen: Guropa ist nach Afrika gekommen! Das sahen wir jest bestätigt; denn wie wundersam war doch der Andlick so vieler weißen Gestächter im afrikanischen Urwald!

Jeht stengen wir aber an, unsere müben Füße zu sühlen, und vor uns erhob sich, fast schreckhaft, ber steile Abanse Berg, 1600' hoch. Es war keine Kleinigkeit für so abgemattete Wanberer, ihn zu ersteigen; doch das Wort Freiheit bewährte seine Zauberkraft auch an den Trägern meiner Frau und Kinder. Als wir nicht ohne Seuszer oben ankamen, erfrischte uns ein Slas Bein und Wasser, sa sogar eine Tasse Thee aus freundlicher Hand. In einem kleinen Lager wohnten da die Zeitungscorrespondenten; sie hatten nicht übel gewählt, denn der Abanse Berg mit seinem kühlen Wind und prachtvoller Aussicht ist vielleicht der gesündeste Punkt in ganz Asante.

Gerne hätten wir uns mit den Herren Correspondenten unterhalten, aber Lieutnant Grant, der uns begleitete, hatte uns im Auftrag des Generals eingeschärft, keinerlei Fragen zu beantworten. Also schritten wir stille weiter, stiegen die südliche Seite des Monse Dügels hinab (die wir eben so steil fanden, wie die Fomana zugekehrte) und kamen endlich mit wunden Füßen ins Lager, um  $5^{1/2}$  Uhr. Sin Bataillon Engländer war hier am Morgen eingetroffen, ein ergreisender Anblick, und wie schön klang unsern Ohren ihre Militärmusit!

Sobalb wir unsere Hutten, welche Stabsoffiziere für uns räumten, bezogen hatten, wurben wir Sr. Excellenz vorgestellt. Unser erstes war, Dank zu sagen für unsere Besreiung, die wir doch nächst Gott bem englischen Heere zu verdanken haben. Der General freute sich herzlich, das Werkzeug zu unserer Besreiung geworden zu sein, obschon diese nicht das Hauptziel der Expedition gewesen sei. Sir Garnet erwies uns dann die Shre, uns zum Abendessen mit seinem Stabe einzuladen; und erzeigte uns manche Freundlichkeit in der breistündigen Unterhaltung an seiner Tasel. Es war nicht zu verkennen, wie herzlichen Antheil alle diese freundlichen Herren an dem Zwischensall unserer Erlösung nahmen, daher dieser Abend uns in guter Eripnerung bleiben wird.

Am Morgen (24. Jan.), da S. Exc. sehr früh nach Fom an a absgereist war, folgten B. und ich bem General bahin nach, um wegen der in Rumase verbliebenen Fanteer u. a. noch Einiges zu reben. Ich hatte da wieder eine angenehme Unterrebung mit Sir Garnet, in der ich über Manches

ausgefragt wurde und die Fanteer nochmals seiner Fürsorge empfahl. hier schied ich von unserem treuen Leibensgesährten hrn. Bonnat, der sich augeboten hatte, bei Sr. Ere, zu bleiben, und kehrte nach Monse zurück, um (25. Jan.) unsere Reise an die Küste fortzusehen.

Es war boch ein eigenes Gefühl, mit dem wir eines Bormittags (2. Febr.) in Cape coaft einzogen, Spalier zu laufen zwischen Menschen aller Farben und Trachten, und von der immer wachsenden Wenge mit nie enden wollendem akwada! begrüßt. Gar zu viele wollten uns die Hand schütteln, und mit komischer Ruhe starrte Rösli die wogende Bolksmasse an, als svagte sie, ob sie auch alle bei Trost seien.

Im wesleyanischen Missons haus herzlich bewillommt von Herrn und Frau Vicot und Missonar Lawerac, umarmte ich auch wieder unsern theuren Kühne, der sich um so mächtiger freute, und errettet zu sehen, je größere Sorge er gehabt hatte. Ich fand ihn nach dem ersten Sturm der Gesüble viel heiterer als in Lumase, doch hatte der Arzt, der ihn untersucht, erklärt, daß die Hälfte des rechten Lungenslügels zerstört sei, was er der schlechten Nahrung zuschried. Sehr zuvorkommend empsieng und Capitain Lees, der einstweilige Administrator, der und das eben erhaltene Telegramm von der Schlacht dei Bekwae und Amoasoro mittheilte; und den alten Hrn. Freeman zu sehen, war auch ein Genuß. War er doch der Gründer der wesleyanischen Misson in Kumase, und zwar gerede jeht, nachdem er lange als Exmissionar in der Nähe von Akra geweilt, wieder mit Missonsarbeit in Anomabo betraut.

Dag wir bann Gintaufe machten von hemben, Schuhen u. a. Anhangfeln bes civilifirten Menichen, ferner Besuche und Geschenke empfiengen von warmberzigen Damen, uns auch aufs Meer hinauswaaten, um von der ganzen großen Flotte, bie vor Anker lag, wenigstens bas gewaltige Spitalichiff zu beschauen, bas alles zu erzählen gehört nicht mehr in biesen Rahmen. Boftbampfer tam am 6. Rebr. an und brachte uns nach Christian &= borg (7. Febr.), wo wir wie Erdumende in die Mitte unserer Geschwister und ihrer Gemeinde eintraten. Wir sind zurudgekehrt nicht burch Lostauf wie Abu Bofo fowur, bag unfer Schidfal fein muffe, fonbern ber Berr bat ein Heer geschickt, uns zu befreien. Und im Blick auf die Reihe von Wunder= thaten, burch welche wir am Leben erhalten und gurudgeführt worden sind. baben auch Heiden uns mit tiefer Rührung begrüßt und bekannt, fie muffen jest glauben, bag unser herr ein lebenbiger, allmächtiger und anabiger Gott sei; benn sobald sie unsere Gefangennehmung erfahren, sei es ihnen auch festgestanden, bag bier alles Gebet umsonft sei und wir nie mehr aus Afante zurüdlehren mürben?

## 31. Das Gericht.

Es bleibt noch Siniges anguhangen, um bie Darftellung ber Tagebucher ju vervollftunbigen.

Die Streitkufte ber Briten hatten lange Monate hindurch nur eben him gereicht, die Kuftenslädte zu vertheidigen und Streispartien der Asanteer, die sich in den Bereich der Schiffe wagten, zu zuchtigen. Aber das ganze west-liche Schutzgediet war noch von ihnen beseht, als 2. Ott. 1873 Sir Garnet Wolfe et e p mit seinem Stad von 29 außerlesenen Offizieren in Capecoast landete. Er reinigte zuerst die Umgegend Elminas von seindlichen Kriegern und lockte dadurch dem Feldherrn Amantwa Tia ein Schreiben ab, worin derselbe protestirte, nicht gegen die Briten, sondern blos gegen die Könige von Alem, Abora, Denkera und Wasa außgezogen zu sein. Sir Garnet antwortete, indem er nicht den Feldherrn, sondern den König aufsorderte, augenblicklich das Protestorat zu räumen. Das geschah auch, sosern die Asanteer wenigstens den Rüdzug antraten.

Diese retirirende Armee sollte aber von Abatrampa, ber Residenz bes Abora Königs, welcher zum Haupt der Fante-Consöderation gewählt war, abgehalten werden, daher dieser Ort am 3. und 4. Nov. durch ein schwaches Detachement gegen Tausende von Asanteern glücklich vertheidigt wurde. (S. 241) Bei dieser Selegenheit stel auch Amantwas Tragtord in die Hände der Briten. Doch gelangte er selbst mit seinem Heere glücklich über den Pra. (Dez.)

Am Neujahr 1874 landeten die ersten britischen Regimenter zu bem "Ingenieurs- und Doctors-Feldzug" welchen Wolfelen geplant hatte, bamit bie europäischen Truppen in zwei Monaten ihre Aufgabe lösen könnten. Gine Strafe an ben Bra mar icon gebaut, auf ben haltstationen bas nothige Obbach hergerichtet worben. In Praso ftanb bas Lager, von welchem aus Bieber tamen am 2. Jan. bie ber Grengstrom überschritten werben follte. beiben Afante Gefandten, welche Briefe und Friedensantrage von Kofi Karekare brachten; ber General wollte fie nicht empfangen, ließ ihnen aber alles zeigen. Da man ihnen zu lieb auch (am 4. Jan.) eine Gatling-Wittailleuse abfeuerte, fagte ihrer einer ju feinen Gefahrten, bamit fdminbe jebe hoffnung auf eine gludliche Bertheibigung. Dieselben bezichtigten ihn barob ber Feigheit und brohten ihn beim König zu verklagen, worauf er fich in ber Racht erschof. (S. 220). Sein Leichnam murbe nach bem Bunfche seiner Begleiter auf ber Mante Seite bes Rluffes begraben. Die anderen entließ ber General über bie jest vollendete Brude (6. Jan.), indem er auf dem Friedensabschluß in ber Hauptstabt felbst bestanb.

Kun wurde der Pra überschritten und der Marsch auf Asiaman unternommen, wobei man an den Leichen vielox anscheinend verhungerten Asiantetrieger vorbeitam. Kühne traf am 14. im Lager von Asiaman ein, wo er
sich sechs Tage aushielt. Am 23. langten Ramseyers und Bonnat in Fomana
und Monse an. Die 1500' hohen Adanse Berge waren schon am 17. von
Lord Gissord mit seinen Asen Kundschaftern erstiegen worden, ungeachtet ein
Fetischpriester sammt etlichen Gehilsen ihm entgegen getreten war, mit der
Barnung, nicht weiter zu gehen, weil der Tod ihm im Wege stehe. Sifsord
sand aber nur einen Fetischsaden über den Beg gezogen, neben welchem ein
verstümmeltes Menschenopser lag; eine hölzerne Fiinte und Dolche waren dabei
angedracht, welche rückwärts wiesen. Die Briten ließen sich dadurch keinen
Augenblick aufhalten.

Noch eine Mahnung wurde dem König von Jomana aus zugesandt, (24. Januar) Hrn. Dawson ausgenommen, solle er alle eingeborenen Sesangenen lostassen, die Hälfte der 50,000 Unzen Gold senden und dem General als Geisel den Prinzen Mensa, die Königin Mutter und die Erden der Hürsten von Dwaden, Kolosu, Mampong und Betwae übergeben, worauf der General selbst mit einer kleinen Escorte nach Kumase kommen und dort den Frieden abschließen wolle. Dem König Zett zu lassen, wolle er in den nächsten Tagen sehr langsam vorrücken. Das letzte Bersprechen war freilich leicht zu geben, da die Schwierigkeit, die nöthigsten Borräthe anzusammeln, sich immer wiedersholte und dem General ein Halt in dem gesunden Fomana gelegen kan.

Der General hörte bort eine munderliche Geschichte von Bonnat. An jenem 6. Jan. war der große Fetischbaum in Rumase umgestürzt. Darauf hin suchte der König von den Priestern zu ersahren, welche Aussichten der Krieg mit den Briten biete. Man stieß zwei Männern das Messer durch die Wangen und band sie an Bäume im Walbe, um zu sterben. Die Priester, versicherten, wenn ihr Tod bald eintrete, werde Asante siegen; die Armen aber lebten lange, der eine füns, der andere neun Tage!

Amantwa hatte sich auf ben Höhen zwischen Bekwae und Amoaforo (8 Stunden süblich von Rumase) aufgestellt, während eine zweite Armee unter dem Fürsten von Adanse die Ortschaften Abobiase und Borborase beseth tielt. Die letzteren wurden am 29. Jan. mit geringem Verlust genommen und im letzteren Ort der Schirm des Oberselbherrn erbeutet, des Asamoa Kwanta (S. 175), von dessen Nähe die Briten bisher noch nichts erfahren hatten. Dieser Greis galt allgemein für den besten Kenner des Kriegshandwerts, worin er auch den Amantwa Tia unterrichtet haben soll. Noch immer hielt man für möglich, daß der König Frieden wünsche, daher bei jedem Bors

rucken bas Feuer ber Afanteer abgewartet wurde, ehe man es erwiberte. Nun kamen zwar Frieden athmende Briefe vom Könige, aber keine Garanticen, und Hr. Dawson, der für ein Geldgeschenk des Generals zu danken hatte, sandte in den wenigen Zeilen, welchen er gleichsam als Datum "2 Cor. 2,11" beifügte, eine bedeutsame Warnung.

Am 31. Jan. ftiegen bie Briten ichon Morgens 8 Uhr auf einen Sinterhalt bei Amoaforo, wo bas Afantelager in ber Racht von einem Rundicafter (um 20 Pfb. St.) besucht und burchforscht worben mar. Run ertannte man, bag ber Konig alles gethan hatte, um eine übermaltigende Ueber= gahl gu Sauf gu bringen, und so tam es in biefem Urwalb gu einem beigen Rampf mit bem unflichtbaren Feinb, ber wohl 20,000 Mann gablte gegen bochstens 3000 schlecht gebeckte britische und schwarze Truppen. Die Afanteer icoffen jum Glud mehr Metallftude als Rugeln; ba fie felbft burch gezielte Schuffe taum ju erreichen maren, mußten Rateten und Granaten bas Deifte ausrichten. Doch hielten fle fich tapfer bis in ben Rachmittag, ba fle por ben Bajonetten floben, und bebrohten noch fpat Abends bie rechte Flanke und ben Ruden ber Englanber. Afamoa Rwanta fceint bie Schlacht mit vieler Ginficht geleitet ju haben; boch gieng fie verloren. Unter ben vielen Betöbteten lagen Amantwa Tia auf bem linken, ber achtungswerthe Fürst von Mampong auf bem rechten Glügel und Apea im Centrum. Auf britifcher Seite follen nur fieben Mann gefallen fein, aber über 200 trug man vermunbet vom Schlachtfelb fort. Die Briten bearuben mehr als 100 Afanteer, nachbem bie meiften Gefallenen von ben Ihrigen fortgefdleppt morben maren.

Gleich am folgenden Tag wurde das stattliche Betwae erstürmt und zerstört, während (2. Febr.) auch das rückwärts gelegene Fomana von den Asanteern unter ihrem "Woltke" angegriffen und sast ganz verbrannt wurde; nur des "Grenzwächters" Palast, das Spital und die Magazine konnte die kleine britische Besatung vertheidigen. Sir Garnet aber drang nun (3. Febr.) rasch von Abjumam auf der westlichen Straße unter stetem Kämpsen gegen den Oda (Da) Fluß los, wo ihn ein Brief des Königs erreichte, von Hrn. Dawson geschrieben, die Bitte enthaltend, er möchte doch stehen bleiben, die gesorderte Summe solle gewiß bezahlt werden. Der General aber sorderte wieder Geiseln, während er am regnerischen Abend eine Brücke über den Daschlug. Am Morgen des 4. Februar machte ihm der König den Uedergang über den Fluß streitig. Sieden Stunden lang wurde darum dei Odaso gesstritten; Karelare sah dem Kampse zu auf seinem goldenen Schemel sitzend, unter dem rothen Schirm. Als die Niederlage entschieden war, sloh er nach seiner Billa Amanghyia.

Die Briten aber brangen nun unverzüglich über Atantawase und Kaase

vor und zogen Abends unter ben Klängen bes schottlichen Dubekacks in Rumase ein. Es waren nur noch 1000 Europäer und 400 Schwarze. Neugierig staumten die Einwohner, gar viele Gewehr in Hand, die vielen weißen Sestädter an, ohne Furcht ober Haß zu verrathen. Die Truppen ihrerseits entbielten sich alles Plünberns, während freilich der Stadtpöbel in der allgemeinen Berwirrung über die Hauser der Prinzen und Ebeln hersiel und auch Fanteer und andere Schwarze sich Freiheiten erlaubten.

Die gefangenen Fanteer, unter ihnen Br. Dawfon, waren freigelaffen worben, boch fant man noch manche an gewaltige Baumftamme gebunben sber in Blode gefclagen. Gie alle zogen mit verbächtig reichlicher Sabe ab. Denn abziehen mußte bie vorgebrungene Schaar in Balbe, icon wegen bes Mangels an Lebensmitteln. Dazu tam nun fortbauernber Regen. bem Ronig bie Schonung feines Balaftes angeboten murbe, falls er Frieben fcliffe (5. Febr.), suchten die Afanteer nur möglichst viel Pulver und Gewehre aus ber Stadt zu retten. Da nun in ber Racht ein fürchterliches Bewitter die Muffe unpassirbar zu machen brobte, wurden am 6. die Ginwohner ausgewiesen, ber Palast unterminirt und die Häuser von Kumase in Brand gefteutt. Große Beute tam nicht zum Borichein, wenn auch allerhand Mertwürdigkeiten in bem Steinpalaft gefunden wurden, welche jest in London gu hoben Breifen vertauft werben. Die Sanptarmee trat raich ben Rudzug an, burchwatete bie Fluffe, bis jum Kinn im Baffer, (bie Da-Brude war knietief überschwemmt) und erreichte ben Pra ohne allzuviele Kranke. Dag bas Maufoleum in Bantama, "ber Louvre und Cower Mantes," nicht gerftort murbe, bettagten gar manche Briten als ein ftartes Bersehen; allein ein Berzug von zwei Tagen hatte gar viele werthvolle Leben gefährbet, und ber Brand Rumafes genügte, um ben Stämmen ber Golbfufte ben Fall bes Afante Reiches anzukundigen. Ueberall berrichte bort ber Blutgeruch über alle anderen Beftante vor. Langer als absolut nothig baselbst zu verweilen, gelüstete es wenigftens feinen Guropaer.

Inbessen hatte auch ber Haubegen Capitain Sir John Glover mit einem kleinen Heere vom Bokta aus sich auf Asante geworsen. Die Stadt Dbogo (Nguogo?) nahm er am 16. Jan. ein, gerade zeitig genug, um den Mard von 40 Sklaven zu verhindern, die bei einer Todtencosküme fallen sollten. Dann hatte sich ihm Dwaben, die zweite Hauptstadt des Reichs, übergeben, und am 11. Febr. ritt, von ihm gesandt, Hauptmann Sartorius mit etsichen 20 Reitern durch das verdrannte Kumase, ohne eine Seele dort zu sehen. Er sollte dem Obergeneral zu wissen thun, daß Glover auf eine Entsernung von acht Stunden ihm genaht sei.

Das Alles zwang Kofi Ratelare zum Nachgeben; die Anhanglichtelt ber meisten Untersürsten begann bereits zu wimten. Also sandte er (13. Febr.) eine Bitte um Frieden nach Fomana, begleitet von 1000 Unzen reinsten Golbes, als erster Zahkung von Kriegskosten. Es wurde aber der Friede abgeschlossen auf die Bedingung, bag der König 50,000 Unzen Gold zahle und den Handel und Berkehr mit der Kuste freigebe, welchem sücherhin eine 15' breite Straße von Capecoast bis an den Pra dienen soll. Seine Ansprüche an fünf Basalenstaaten gibt er auf; auch verspricht er, um seine Freundschaft für Königin Victoria zu beweisen, daß er sich nach Krüsten bemühen werde, die Unsitte der Menschenopser zu bekämpsen, mit dem Blid auf völlige Abschaftung eines den Gefühlen aller christischen Kationen so widerstrebenden Brauches.

Im Sommer wurde sobann die Oftgrenze des Protektorats dis nach Keta ausgebehnt. Damit hört also der Boltastrom auf, der Zankapfel der anwohnenden Stämme zu sein, und die Waffeneinsuhr wird den Asanteern um ein Bedeutendes erschwert.

Als Sir Garnet Bolfelen am 10. Mai 1874 in ber geographischen Gefellichaft von feinem turgen aber gelungenen Felbzug Bericht erftattete, befcrieb er querft ben Urmalb, mo er faft nie bie Sonne ober ben Feind gu seben bekam (obwohl fich ber lettere recht fuhlbar zu machen wußte), währenb taum auf etwas anderes als auf Schneden Jago gemacht werben tonnte, bie freilich eine ansehnliche Größe erreichen, aber Europäern als Nahrungsmittel ichlecht anfteben. "Mis wir in Cavecoaft landeten, ftand ber Rame Englands in geringer Achtung; jest aber, glaube ich, wird er weithin mehr als je geehrt, wovon als sichere Folge zu erwarten ift, daß bas Innere von Afrika umfern Forfebern fich in ungenhntem Grabe erschließen wirb. Gine weitere Frucht bes Kelbzugs wird die Abichaffung der Menschenopfer fein, einer Gewohnheit, die um Capecoast her noch vor 40 Jahren wohl so eingewurzett war, wie jett in Afante. Giner meiner Armeearzte war im hause bes Oberfcarfrichters (wohl bes Agja Refe S. 125) einquartirt, und borte von biefem, bag im letten Sahr 2-3000 Menschen geschlachtet worben feien. fclachten," fagte berfelbe im Con bes Debgers, ber von feinem handwert fpricht, "fo etwa 5-10 bes Tage, und gwar an allen Bochentagen, Freitag und Sonntag ausgenommen." Es war ein fcredlicher Anblid, bie Rluft (Apetisibi) ju feben, angefüllt mit menschlichen Leichnamen in allen Stablen ber Bermefung. Die letten Rachrichten von ber Goldfufte melben nun, baff ber Ronig versprochen bat, alles was in feinen Rraften ftebt zu thun, Damit bie Menschenopfer abgeschafft werben, und bag er einen seiner Sohne an bie Rufte hinabgesenbet hat, um bort erzogen zu werben.

Ueber biefen Sohn, ben ber Ronig ju feiner weiteren Ausbulbung fogar nach England zu fenben munfchte, bat fich nun eine Berhandlung mit ber Rolonialregierung angesponnen, sofern biefe por allen weiteren Schritten gu wiffen verlangte, ob ber Bring einmal Aussicht habe, auch ben väterlichen Thron zu besteigen. Gine ichwierige Frage, benn neuerbings ift biefer Thron selbst wankenb geworben, wie zu erwarten stanb. Alante hatte seine Macht ber engen Berbindung zu banken, in welche bie benachbarten Königreiche Dwaben, Rotofu, Betwae, Mampong, Abanse mit bem Stuhl von Rumase gebracht waren, so bag ihre Fürften babin Eribut gablten und Solbaten ftellten, auch zu großen Festen oder hoben Rathsversammlungen babin zusam= men tamen. Run ift aber eine Beriobe ber Loderung biefes Berhältniffes, wenn nicht ichon ber Zerbrodelung eingetreten. Bereits im Februar bat ber Fürft von Abanfe, "ber Grenzwächter Obeng," ben britischen General, ihm und seinem Bolle die Auswanderung ins Protektorat zu erlauben, da= mit fie hinfort nach Capecoaft, ftatt nach Rumase gravitiren, wo keiner seines Er beschwor ben großen Gib, mit bem Bafa Stamm Ropfes ficher fei. hinfort Gin Boll zu bilben. Auch anbere Stämme flengen an, fich unter englifden Schut zu ftellen, ober auf volle Unabhangigteit vom Mante Joch hinquarbeiten; namentlich regte fich bie alte Gifersucht in D maben.

So ift nun ber britische Abministrator, Capitain Lees, (f. Juli) selbst nach Rumase gereist, um bei ber Orbnung bieser Berhaltnisse mit einzu= greifen. Er murbe in ber nothburftig bergeftellten Stadt mit aller Freude und Achtung empfangen, indem ihm sowohl ber Ronig als bie Konigin Mutter entgegen tam und Alles um ihn tangte. Was er bort und weiterbin in Dwaben ausgerichtet hat, ift noch nicht in zuverlässiger Form an bie Deffentlichkeit gebrungen, obgleich man bort, bag ber König bie Unabhangig= keit Dwabens anerkannt habe. Lees verweigerte nemlich bem König jeglichen Beiftand zur Wiederunterwerfung ber abgefallenen fürften von Dwaben und Betwae; ja er selbst stattete Letzteren einen Besuch ab und wurde aufs berzlichfte von ihnen empfangen. Das ift ein verlodenbes Beisviel für bie anberen tributaren Stamme; auch Okwau, wo ja ben Gefangenen fo bergliches Mitleid entgegen tam (S. 33 ff.), will fich bem Protettorat anschließen. Länder, Olwau und Dwaben, haben bereits ben Bunich nach Errichtung von Missionsstationen in ihren Stäbten ausgesprochen; und David Asante findet, daß bei seiner Stragenpredigt in Rjebt (Atem) Otwauer und Dwabener bie aufmertfamften Bubörer find.

Das neueste Gerücht will wissen, die Königin Mutter, die sich lange gegen die Absetung ihres Sohnes gesträubt, befürworte nun selbst einen Thronwechsel, um das Reich wenigstens der Dynastie zu erhalten. Auch Adu Boso (der also noch lebt, vergl. S. 219) soll sich gegen den König empört haben. Jedenfalls scheint also die Fortdauer des Reichs, wenn überhaupt noch möglich, nur in sehr beschränkten Berhältnissen denkbar zu sein. Sine solche Aenderung der uralten Bolkssitte aber, wie sie in der Abschaffung der Menschenopser gedoten ist, Diebe selbst sür einen ruhmgekrönten König eine schwierige Ausgade, während sie von dem tief gedemüthigten Kost Karekare einsach nicht gelöst werden kann. Immerhin ist in den Geschicken dieses Reichs ein Wendepunkt zum Bessen eingetreten, der zu fröhlichen Aussichten berechtigt, wenn einmal die rechten Männer durch die eröffnete Bresche eingedrungen sein werden, um die Samenkörner christlicher Enktur in den blutgetränkten Boden Asantes zu wersen.

## Anhang. 1.

#### Das Adae (3n S. 91).

Aufer ber siebentägigen Waas, beren einzelne Tage allem Anschen nach sieben perschiehen Wesen zugeeignet sind und jedem Anaben und Mädchen Geburtstagsnamen liefern, (S. 126 und 129) welche auch von Nachbarstämmen anderer Sprachen augenosimen wenden, haben die Tschier 12 Wonate von 30-82 Tagen, beren Ramen von der Beschaffenheit der Jahreszeit, dem Stand der Plantagen u. s. w. genommen sind, aber an verschiedenen Orten verschieden lauten und uicht allgemein im Gebrynch stehen.

Eine andere Berechnung der Zeit, die allgemeiner bekannt ist, liegt in der Einrichtung des Aba e. Dasselbe beruht auf der Annahme von 40 (ober 42) Tagen, als eines "Zeitrings", wie er auch dei andern Völkern, 3. B. in Maladar vorkommt, wo die Aerzte das Mandalam von 40 Tagen, getheilt in ½, ¼ Ringe als Zeitmaß benühen. Nach den Angaben J. S. Christallers wird das große Adae (Akwasidae) am Sonntag, das kleine (Awukudae) am Wittwoch geseiert. Damit stimmen die Tagebücher überein, welche jedoch blos die Feste des ersten Jahres mit einiger Regelmäßigkeit aufführen, daher wir diese Liste hier anhängen, und nur noch bemerken, daß das Abae nach einer eigenthümlichen Berechnung in verschiedenen Tagesstunden andricht.

| 18. | Dec.  | 1870. | Sonntag.   | Großes  | Abae      | 16. Juli  | S. Gr. | Abae |
|-----|-------|-------|------------|---------|-----------|-----------|--------|------|
| 11. | Jan.  | 1870. | Mittwoch.  | Rleines | <i>IF</i> | 9. Aug.   | M. Kl. | #    |
|     | "     | "     | <b>ම</b> . | Gr.     | <i>w</i>  | 27. "     | S. Gr. | **   |
|     | Febr. |       | M.         | RI.     | "         |           |        | _    |
|     | Merz  | #     | <b>ම</b> . | Gr.     | "         | 20. Sept. | M. Kl. | *    |
|     | April | . #   | M.         | RI.     | "         | 8. Dit.   | S. Gr. | #    |
| 23. | "     | "     | <b>ම</b> . | Gr.     | "         | 1. Nov.   | M. Kl. | *    |
| _   |       |       | <u> </u>   |         |           | 19. "     | S. Gr. | m    |
|     | Juni  |       | <b>ම</b> . | Gr.     | "         | 13. Dec.  | M. Kl. | #    |
| 28. | Juni* | ) "   | M.         | RI.     | "         | 31. Dec.  | S. Gr. | "    |

<sup>\*)</sup> So ift zweiselsohne S. 111 zu corrigiren, wo R. im Original burch ein Bersehen schreibt: "Mittwoch 29. Juni."

# Anhang II. (zu S. 82 ff.)

## Das Goldgewicht in Afante.

Die gewöhnlichsten Golbgewichte vergleichen fich mit englischem Gelbe in folgenber Beise:

|   | •                                    |     | L. | sh. | d.            | f.  |
|---|--------------------------------------|-----|----|-----|---------------|-----|
| 1 | pesewa                               | =   |    |     | 1.            | 1/2 |
| 1 | kokoa (4 pesewa)                     | =   |    |     | 4.            | 2   |
| 1 | taku (6 pesewa)                      | =   | _  |     | 6.            | 3   |
| 1 | 808                                  | =   |    | 6.  | 9.            | _   |
| 1 | suru                                 | · = | 1. |     | 3.            |     |
| 1 | asia                                 | =   | 1. | 7.  |               |     |
| 1 | osua                                 | =   | 2. |     | 6.            | _   |
| 1 | Unge $(= \frac{1}{2} \text{ benna})$ | ##  | 3. | 12. |               |     |
|   | benna                                | =   | 7. | 4.  | · <del></del> |     |
| 1 | peredwane                            | =   | 8. | 2.  | _             |     |

Beitere Benennungen enthalt bie folgende Lifte:

| Soafa (1/2 Soa   | 0 = 6 $1$         | l'aku        | Dyoasuru   | 28         | Taku                   |
|------------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------------------|
| Fiasofa (1/2 fia | aso) $6^{1}/_{2}$ |              | Amamfisuru | 32         | $_{n} = 4 D.$          |
| Domafa           | 7                 | n -          | Suru       | 36         | $_{"} = 1 L. 3 d.$     |
| Borowofa         | 8                 |              | Peresuru   | <b>40</b>  | $_{n}=5$ D.            |
| Agirakwefa       | 9 🖖               | (ackie)      | Takimansua | 44         | 77                     |
| Soansafa         | 10                | n            | Asia       | 48         | π <del>===</del> 6 π . |
| Bodommofa.       | 11                | , <b>n</b> , | Dyoa       | <b>5</b> 6 | " == 7 "               |
| Soa              | 12                | 77           | Namfi      | 60         | <b>3</b>               |
| Fiaso            | 13                | <b>»</b>     | Nansua     | 64         | $_{n}$ = 8 $_{n}$      |
| Doma             | 14                | <b>"</b>     | Bua        |            |                        |
| Borowo           | 16                | $_{n}=2$ D.  | Asuanu     | 1          | Unge 2 ackie           |
| Agirakwe         | 161/2             | <b>"</b>     | Asuasa     | 1          | , 11 ,                 |
| Soansa           | 20                | <b>"</b>     | Peredwane. | · 2        | <b>, 4</b> ,           |
| Bodommo :        | ∂ <b>2⁄2</b>      |              | Tesuanu 🤼  | · 3        | , 6 ,                  |
| Nnomanu          | 24                |              | Ntanu      | 4          | , 8 ,                  |
| Nsano            | 26                | "<br>"       | Ntansa     | ·: 6       | "                      |

Die Unze Goldes (= 3 L. 12 Sh. bis 4 L.) who von den Kaufzleuten an der Kuste in 16 ackie getheilt; 1 ackie = 1 span. oder ameritanischer Dollar, = 4 sh. 6 d. (in England 4 sh. 2 d.)

In Atem ist agiratschesa = 1 ackie ober 1 Doll., agiratsche = 2 Doll., bodommo =  $2^{1}$ /, Doll., dyoa = 8 Doll. Auch doma, nsano, asia sind verschieden in beiden Ländern, soa, suru, osua, benna und peredwane stad gleich. Das ganze System des Goldwägens und Berechnens dietet viel Gelegenheit zur Uebervortheilung; je kleiner die Beträge sind, desto mehr. (J. G. Chr.)

## Anhang III.

#### Die Großen in Kumase.

(Rach Rithne, im Jahr 1871.)

Opotu, bas Haupt ber Linguisten ober Sprecher (Auswärtige Angelegen= heiten). Boatje Tenteng, Linguist, Gatte ber Königin Mutter.

Nantschi, Linguist.

Apea, Linguist.

Atjampong, Königs Oheim und Oberster seines Haushalts.
Bosommuru Dwira,
Bosommuru Tia,
Sabeng, (bie Königsseele)
Kjame Dusei,

Abu Bofo, Trager ber Schluffel und ber Golbtaffe (Schatmeifter).

Bobie, Prinz, Bruber von Hrn. Ansa. Barempa, Prinz, Bruber von Ansa und Haupt von bessen Familie. Atra Ohene, Prinz, Bruber von Ansa. Mensa, des Königs Bruber. Mensa Katea. Amantwa Cia, Fürst von Bantama. Agja Kese, Oberscharfrichter. Asaso Boatje, Bring, Oberster ber Asasohene (Heerführer).

Nicht aufgeführt ift in bem Berzeichnis ber greise "Schlachtenlenker" Afamoa Kwanta, obgleich er im Grunde (S. 175) ben Oberbesehl über die ganze Heeresmacht Asantes führt, wenn nämlich ber Fürst von Mampong nicht gegenwärtig ist. Es hat mit biesem Manne eine eigene Bewandtnis, wie aus folgenden Bemerkungen ber Hrn. Ramseper und Ansa erhellen wird.

Im Jahr 1853 war Asamoa Kwanta Obergeneral im Feldzug gegen die Küste, wurde aber sammt dem Heere vom Könige zurückerusen, ehe es zu einem ernstlichen Kampse tam. Als nun dieser friedliedende Monarch, Kwatu Dua, im April 1867 entschlesen war, brach im Palast eine sürchterliche Bewegung aus, und einer der Prinzen Boakse Asu erlaubte sich, unter anderen auch einen Enkel des Großseldherrn zu tödten. Obwohl nun Asante Sitte einem Prinzen gestattet, beim Tode des Baters irgend einem Unterthanen das Leben zu nehmen, griff doch der greise Asamoa Kwanta sogleich zu den Wassen, und drohte mit seinen Häuptlingen Kumase zu zerkören. Seine Empörung wurde nur durch das Flehen und Beschwichtigen von Ansas Brüden, Owusu Sakiri und Owusu Intoder gedämpst. Aber bennoch tödtete Asamoa den verwegenen Prinzen und zwei seiner Geschwister; er sorderte auch das Leben der Wutter des Uebelthäters, doch wurde sie mit 80 Unzen Gold losgekaust.

Seither hat sich ber Oberseldherr vom Palast etwas serne gehalten. Der Feldzug nach Arepe wurde 1869 bem Abu Boso anvertraut, ber tief unter Asamoa steht. Ihn beneibete sodann ber Bantama Fürst Amankwa Tia um die vielen Sclaven, die der Menschenstehler aus dem Osten mitgebracht hatte, tried daher beständig zum Krieg gegen die Küste und brachte es im Dec. 1872 mit Hilse seiner Anhänger bahin, daß ihm der neue Feldzug übertragen wurde. Es war dies gegen das Geset, welches ihm und dem Asaso Boatse die Bewachung von Kumase anvertraut, verletzte auch die Truppen, die dem Amankwa als einem schrecklichen Säuser nicht viel Gutes zutrauten. Da er nun aber einmal an die Spitze des Heeres gestellt war, mußten der Fürst von Mampong und Asamoa sich mit einer untergeordneten, jedoch einstüßereichen Stellung begnügen.

Nach seiner Nieberlage und bem Müdzug wurde (etwa 15. Jan. 1874) ber Oberbesehl bes Heers bem Amantwa abgenommen und bem Fürsten von Mampong übergeben, Asamoa Awanta aber diesem als erster General beigeordnet. "Er ist ein alter Grautopf voll Energie und Einstät, ber soviel wir ersuhren,

nicht für ben Krieg war, die Schwierigkeiten besselben alle kannte, sich auch gegen uns immer freundlich benahm. Er hat sicherlich dazu beigetragen, daß man uns endlich entließ, und zeigte noch in seiner letzten Unterredung mit Dawson, — 17. Jan. — daß er den Stand der Dinge klarer als sonst jemand überschaute." An Rang überlegen sind ihm nur die drei Großfürsten des Reichs, die von Dwaben, Betwae und Mampong, sowie die nächsten Berwandten des Königs.

## Anhang IV. (3u S. 110—112.)

### Ein Schreiben des Pringen Ansa.

Es wird nicht als Indistretion angesehen werden, wenn hier ein Auszug aus Pring Anfas Schreiben vom 21. Juni 1871 nachfolgt, um die gegen ihn erhobene Anklage zu erläntern. Er läßt mehr als ein anderes in die Gefühle hineinschwun, welche den Prinzen im Berhältniß zu seinen Landsleuten bewegten, wie es auch des Königs Anslicht über die Elmina Frage unumwunden ausspricht; außerdem gewährt es einen Sindluk in Kopf und Hotz eines alwitistren Mante:

..... Soon am 30. Mat hatte ber Pring ben Gefangenen geschrieben: "Eine fehr ernste Anklage: ift gogen mich erhaben warben in Betreff bes Briefes, ben ich im Auftrag bes Königs von Afante un ben Abministrator zu schreiben hatte, betreffend bes Königs Ansprach auf Stadt und Fort Elmina. Die Leute non Elmina beschmidigen mich nämlich, ich habe auf eigene Fauft ben Sat eingernicht, bafe ber Ronig von Afante fage, ber Konig ber Nieberlambe fei fein Unterthan." Der Grund, mariem bie nieberlanbische Regierung ben jungen Mann (ben Matar Plange) an ben König fendet, ift einfach ber: fte will fich nerficherung of ber Rinig mich beauftragt habe, jenen Brief zu schreiben ober nicht. Die Elminger und Hollander bestreiten entschieden jeden Andpruch bes Königs auf Elmina. Wenn nun ber König läugnet, mich je zum Schreiben jenes Briefes autorifirt zu haben, werbe ich schwerlich (nach Rumase) hinauftommen tonnen. Ich glaube, ich zeigte Euch bie Abschrift jenes Briefs, bie ich jett him Craniford mitgegeben habe, um wich vor bem 

Am 21. Juni läßt er sich den Röherens auf die Anklage ein: "Dan lettemal hatte ich nicht mehr Beit; auf die Einzelheiten jener Be-

fculbinung einzugehen. Ihr wift, daß, kurz ehe Ihr von Gbenezer nach Rumase tamet, ber Ronig mich ermächtigte \*) an ben Abministrator ju foreiben, bag Elmina und bas Fort feit unbenklichen Zeiten feinen Borfahren und barum auch ihm angehören; wenn alfo bie britifche Regierung bie Golbtufte in Befit nehme, burfe fie boch Stadt und Rort Elming nicht bamit ausammenmerfen, benn biese seien sein. Der Abministrator schickte naturlich biesen Brief nach England, und die englische Regierung theilte ihn ber niederlandischen mit. nun biefe jugleich borte, wie ber Ronig feinen Sauptling Atjampong nach Elmina abgeschickt habe, murbe fie gereizt und geargert, baber fie bem Gouperneur von Elmina befahl, Afjampong auszuweisen. Man hieß ihn Elmina verlaffen, er weigerte fich. Der Gouverneur wollte ihm also zeigen, baß Elmina nicht feinem, bem Afante Ronige gebore, und ließ ibn im Fort festseben. Das veranlagte nun bie Elminaer und Afjampong felbft, mich ju beschulbigen, ich habe jenen Brief ohne Vorwissen bes Königs geschrieben und namentlich jene Phrase, ber Konig von Afante betrachte ben Konig ber Nieberlande als seinen Untergebenen (subject), sei mein Machwert. Und ich muß leiber fagen, bag meine Freunde, bie mich als Befanbte hieherbegleiteten, (Afirifa 2c.) gleichfalls gegen mich, und für Atjampong und bie Elminaer, Bartei nahmen. Doch habe ich ben Abminiftrator und ben nieberlanbifden Bouverneur auf meiner Seite, und mas mehr ift, ich habe ben Berrn für mich.

Nun schaue ich barnach aus, die Aufrichtigkeit des Königs und seiner Rathe baran zu erkennen, ob sie bekennen oder läugnen werden, daß sie mich bevollmächtigten, jenen Brief zu schreiben. Der Gouverneur von Elmina hat beschlossen, dem König die jährliche Zahlung, welche ihm die niederländische Regierung gibt, nicht zu verabsolgen, außer er entschuldige sich wegen jenes Briefes.

Auch barnach schaue ich aus, ob ber König sich wirklich entschuldigen wirb, um jene Zahlung, die nur 400 Dollar des Jahrs beträgt, zu erhalten. Liebe Brüder, es scheint mir von der Klugheit geboten, hier zu bleiben, damit ich das Ende von diesem Allen abwarte, ehe ich irgend einen Schritt thue, Ich tenne meine Landsleute gut genug (um zu wissen), daß es für mich räthlich ist, vorsichtig zu sein. Ich versichere Euch, wenn sie sich mir in dieser Sache entziehen, werde ich sagen, mit ihnen ist. Alles aus.

Ihr habt bie Sympathie aller hiefigen Freunde, vom Gouverneur an bis zu ben Kaufleuten; besonders hr. G. Blantson, hr. Grant und Cleaver, und Eure Brüber, die Missionare, sprechen ihr Mitgefühl aus. Was ich aber am höchften schafte, ift bas Mitgefühl unseres herrn für die Seinen Jes. 49,

<sup>\*) 24.</sup> Nov. 1870 ift das Datum jenes thörichten Briefs.

14—16. 63, 9. Seib nur fröhlich, meine Brüber, und gebt bie Hoffnung nicht auf; benn

Bon jeber Sorge, bie bas herz bewegt, Die hälfte Gottes Gnabe tragt.

Rur aufgeheitert, benn ber herr ift bei ben Seinen! Seht nur auf ihn, Gure Befreiung wird sicherlich erfolgen!

Ich habe ganz im Stillen gehört, baß bie Preußen ernstlich an Euch benten, wie die Briten an die armen Gefangenen in Abesschien bachten. Bessonders interessirt sich ein gewisser Graf Bismard für Euch. Der Herr arbeitet für Euch und wer kann es hindern? O vertraut Ihm und ihr seid sicher. Arme Frau R., ich bitte sie, sich zu ermannen, sie hat unser Aller tiesste Sympathie.

Leiber muß ich Guch mittheilen, baß Karis in Flammen steht; bort gehts blutig und gräßlich zu, die ganze Stadt mit ihren prächtigen Palästen zerstört! Frankreich liegt in Trümmern, mehr durch Bürgerkrieg und eigenes Thun als durch ben preußischen Krieg. Ich will versuchen, Guch einige Zeitzungen zukommen zu lassen.

Dagegen freute es mich von Hrn. Schrent zu hören, daß Euer Haus in An um nicht zerstört ist; einige Eurer Lehrer und Zöglinge kamen von bort nach dem Krieg und berichteten daß; auch schiene Eure Leute in Sicher- heit zu sein. — I o se ph (S. 108) hat sich noch immer nicht sehen lassen. Ich hoffe nur, er hat die Waaren, die ich mit ihm sandte, nicht meinen Leuten anvertraut; wäre es so, dann din ich ruinirt. Ich habe durch ihn und meinen Better (Owusu Kokoo) Waaren im Werthe von 16 Unzen Gold hingeschickt; und wenn sie den Kumase Leuten solche auf Kredit geben, dann werde ich keinen Pfennig davon erhalten und din bankrott. Seht Ihr meinen Better, so sagt ihm, er dürse Keinem irgend etwas von meinen Waaren anvertrauen; wenn er es thut, so hat er mein Zutrauen für immer verloren. Schreibet mir doch alle Reuigkeiten, besonders auch was ihr über mich vernehmet. Ich muß schließen mit herzlichen Grüßen, auch von Frau Ansa und meiner ganzen Kamilie

Euer innig verbundener R. D. Ansa.

- N. S. Die Abtretung ber Nieberlänbischen Besitzungen ist noch nicht vollzogen worden; einige behaupteten, sie werde stattsinden, andere das Gegenstheil. Wir werden die Wahrheit durch die nächsten Depeschen von England erfahren."
- Am 1. Aug. 1871 schickt er bann einen Brief mit bem Boten Afen g fo (S. 113), ber früher um bie Gefangenen fich verbient gemacht hatte, unb schreibt barin:

"Ich ließ auch bem Asengso als Seschent von Euch ein Stück Zeug geben, und führte ihn bei Sr. Erc. bem Abministrator S. Salmon ein, bem ich erzählte, wie freundlich ber Mann sich zu Euch gestellt habe, als ihr in seinem Dorfe verweiltet (S. 61). Die Folge war, daß auch Se. Erc. ihm zwei Stück Zeug und den nöthigen Unterhalt schenkte. Es ist mir nur leid, daß meine besten Freunde eben jetzt nicht in der Stadt sind, sonst würde er beladen mit Geschenken zurücklehren, Alles um Euretwillen. Jedensalls aber will ich ihn allen meinen Freunden empsehlen.

"Ich schrieb bann an Hrn. S. baß ich jett entschlossen sei, für Euch nach Kumase zu reisen und daß einer Eurer Brüder mitkommen sollte. Meine Frau dankt Frau R. für ihren Brief und erlaubt mir zu sagen, daß wenn die Zeit gekommen ist und sie gesund bleibt, es ihr Freude machen wird, nach Kumase zu kommen und ihre Bekanntschaft zu machen 2c."

Der König hatte sich herbeigelassen, seinen frühern, von Hrn. Ansa aufgesehten Brief an Hrn. Usser zu widerrusen oder umzubeuten, als habe er sich damals vager, ungeschickter Ausdrücke bedient, und das Hr. Plange schriftlich zu geben. \*) Es begreift sich aber, daß Karetare dem jungen Manne diese Demüthigung nie verzieh. Am 6. Mai 1872 wurde sodann Elmina nach 235 Jahren holländischer Herrschaft seierlich an Hrn. Pope Hennessy übergeben, indem der scheidende niederländische Gouverneur den elsenbeinernen, goldbesehten Stab, der durch die Hände von 100 auseinandersolgenden Machthabern gegangen war, dem Briten überreichte. Zuwor aber (Dec. 1871) hatte Prinz Ansa den versprochenen Besuch in Kumase mit wirklichen Opfern ausgesührt, freilich ohne den gehofsten Ersolg zu erreichen.

Sieht man schon an biesem anglistrten Prinzen, baß auch was Gutes aus Kumase kommen kann, so barf hier wohl noch an einen anderen Asante Christen erinnert werden, der durch seinen Bildungsgang uns Deutschen noch näher gerückt ist. In dem Verzeichniß der beutschen morgenkändischen Gesellschaft stand schon vor mehr als zwanzig Jahren "Seine Königliche Hoheit

<sup>\*)</sup> Der Biberruf bes Königs (b. Aug. 1871) lautet: "Hiemit wird bescheinigt, daß jenes Schreiben vom 24. Rov. 1870, gerichtet an Se. Erc. H. T. Ufster, den Administrator der britischen Riederlassungen auf der Goldfüste, durch unich Tossee Calcalli, König von Asante in Kumase, völlig entstellt war durch die mit dem Schreiben und dem Dittiren beaustragten Personen. Ich erkläre also feierlich in Gegenwart von Ew. Erc. Gesandten, Hr. H. Plange, Regierungsschreiber in St. Georg von Elmina, und vor meinen Häuptlingen, daß ich nur Unterhaltsgelder (board wages) oder Gehalt (salary) sagen wollte, und nicht Tribut durch das Recht der Wassen ser Riederländischen Regierung." — Ratürlich hinderte diese Erklärung den König nicht im mindesten, ein Jahr später (20 März 1873, S. 181) Elmina als sein Eigenthum und Dentera, Asem und Usen als seine Stlaven von dem britischen Gonderneur zurückzuverlangen.

fie für bie Austieferung ber Sefangenen noch bie gange Solbtufti

Im Einklang mit dieser selbstmörderischen Politik stand es dam, auch der Unruhestister Ak jampong aus lauterster Zuvorkommenheit gelassen wurde (S. 170). Das oben genannte Werk (From C. to erzählt dies in folgender Weise:

"Mjampong sammt 700 Bewaffneten wurde im Oct. 1872 in Apoll verhaftet und nach Capecoast gebracht, um bort schon nach Berlauf von a ober zwei Monaten freigelassen und nach Kumase geschickt zu werden. A ohne daß man erst die Besreiung der unschuldigen europäischen Sesam außbedungen hätte; auch ohne zu bedenken, daß in Aksampong der unruh Intriguant, das Haupt der Kriegspartei, in den Rath seines Nossen zurissandt wurde, was soviel bedeutete, als einen Feuerbrand in einen ha Zunder zu wersen. Er kam nach Kumase zur großen Kosküme und enthann sür den Krieg."

Das Tagebuch zeigt, baß letteres nicht ber Fall, ber Krieg vieln schon vor Atjampongs Ankunft in Kumase beschlossen war. Wer in erhellt boch aus diesen Thatsachen, wie eine den eingeborenen Fürsten im lich entgegenkommende, der evangelischen Mission aber abgeneigte Politik gewaltig verrechnen und Zusammenstöße, welchen sie vorbeugen will, gent herbeisühren kann.

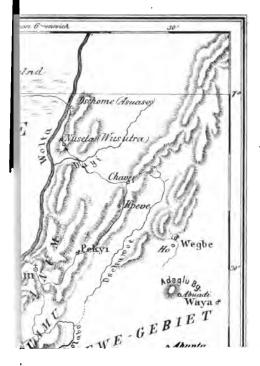



ie 1 DESE 1165 eIa1 radi e Th ber 5 223 5 TT CE TES 3 **11** 1 THE T 1050 ===19 CT CT

ger ber

# Undere empfehlenswerthe Schriften.

- Oftertag, Dr. A. Uebersichtliche Geschichte der protestantischen Missionen. Breis Fr. 1. 25. Mf. 1.
  - Entstehungsgeschichte der evangelischen Missionsgesellschaft in Basel mit kurzen Lebensumrissen ber Bäter und Begründer ber Gesellschaft. Preis Fr. 1. 25. Mt. 1.
- Frion. Malabar und die Missionsstation Talatscheri. Preis
- Samuel Sebich. Gin Beitrag zur Geschichte der indischen Mission.
  Bon zwei Mitarbeitern bes Berewigten. Breis Fr. 1. 25. Mt. 1.
- Eppler, Chr. Fr. Geschichte der Gründung der armenisch:eban: gelischen Gemeinde Schamachi. Preis Fr. 1. = 80 Bf.
- Secfer. Acht Borträge über China. Breis Fr. 1. 50. = Mt. 1. 20.
- Mögking, Dr. & Weitbrecht. Das Aurgland und die Mission in Aurg. Mit einer Karte und 4 Bilbern in Tonbruck. Preis Fr. 3. = Mt. 2. 40.

Im ersten Theil wird uns die genaueste Beschreibung des Landes und seiner. Erzengnisse geboten. (Kasseedau.) Es folgt eine vollständige Beschreibung des Bolkes nach allen seinen Seiten. Wir sehen in das häusliche und öffentliche Leben der Kurgs. Der zweite Theil gibt die Geschichte des Landes nach den besten, meist handschriftlichen Duellen. Der Leser bekommt an handgreissichen Beschleien eine klare Einsicht in ein indisches Bolksleben und in den gewaltigen Umschwung, welcher durch die britische Beschnahme über seines weite Ländergebiet gekommen ist. Was dann geschen ist, am diesen Umschwung auch für das Reich Gottes fruchtdar zu machen, schildert in anmuthiger Beise der dritte Theil: Es ist das Wert der evangelischen Mission. Die atsprechenen Bilder und die gut bearbeitete Karte sind geeignet, die charakteristischen Büge des Landes und seiner Bewohner dem Leser klar und eindrücklich vorzussühren.

Geschichte der Mission auf den Sandwich-Juseln. Fr. 1. = 80 Pf.

Dieselbe hat für den Missterund dadurch ein besonderes Interesse, daß die Mission auf jener Inselgruppe innerhalb 50 Jahren zum vollen Abschluß gekommen ist und ihr Ziel in der sessen Organisation einer Nationalkirche gesunden hat. Es ist ungemein Lehrreich, diesen Entwicklungsgang von Ansang dis zu Ende zu versolgen. Das in diesem Buch dargebotene missionsgeschichtliche Material kann mit leichter Mühe zur Mittheilung in einer Reihe von Missionsstunden gruppirt werden.

Männerchöre zum Gebranch der evangel. Missionsschule in Basel.
Dritte verm. Auflage. (259 Nummern). Fr. 4. 50. — Mf. 3. 60.

Mtlas der evangel. Missionsgesellschaft zu Basel in 11 Karten. Breis Fr. 5. — Mt. 4. Drud von Felix Schneiber in Basel.

acy2

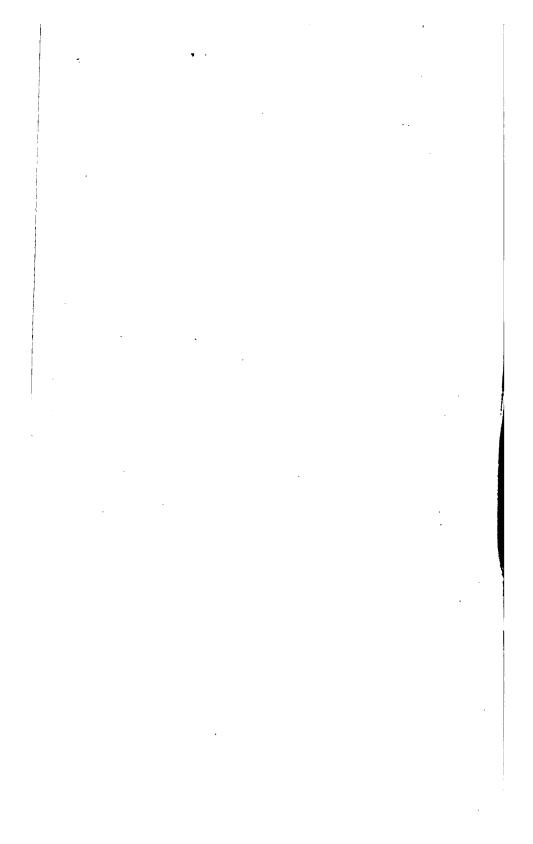

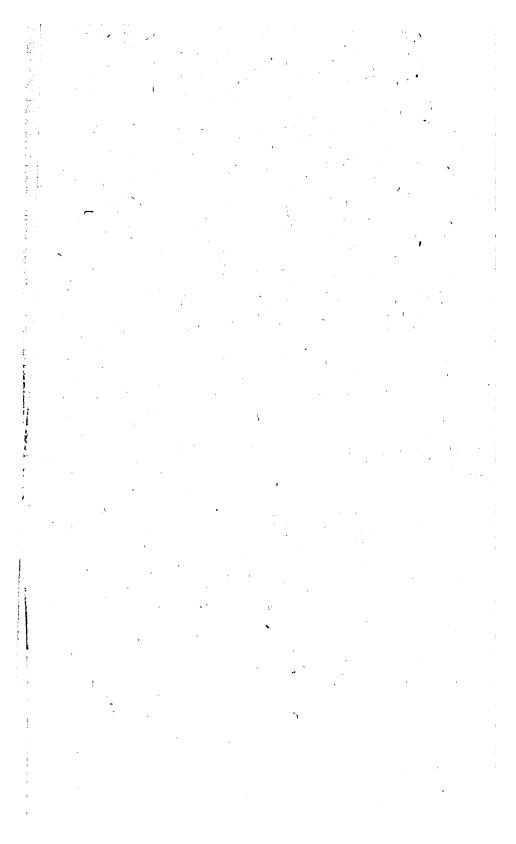

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|                         |       | 10 -           |
|-------------------------|-------|----------------|
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
| 1                       |       |                |
| The second second       |       |                |
|                         |       |                |
|                         | 100   |                |
|                         | -     |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
| 1000                    |       |                |
| The same of the same of |       | And the second |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       | ALC:           |
|                         | E. C. |                |
| (                       |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         | AC    |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
|                         |       |                |
| 100                     |       |                |
|                         |       |                |
| form 410                |       |                |
|                         |       |                |



